

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







SWITCH BY WALLELY IS GOWER PLACE

28853 f.73

. 

.

# Shillers

# fämmtliche Werke

in awölf Banben.

Siebenter Band.

Stuttgart und Enbingen. Berlag ber J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1838.



Ė,

## Inhalt.

|      |       | Trauei<br>afit ot | -   |     |      | -                |     |       |     |    |    |             |      |    |             | -  | 1   |
|------|-------|-------------------|-----|-----|------|------------------|-----|-------|-----|----|----|-------------|------|----|-------------|----|-----|
| Œ    | in Lu | ftspiel.          | 38  | ad) | bem  | $\mathfrak{F}_1$ | an  | őfisc | hen |    | ٠  | •           | ٠    |    | •           |    | 81  |
| Der' | Neff  | ie als            | Ð   | nFe | ıl.  | Ħ                | uft | spiel | in  | br | eŧ | <b>U</b> uf | iåge | n. | <b>Q</b> (1 | 18 |     |
| b    | m F   | ranzöfifd         | hen | bes | Pic  | arb              |     | •     | •   | •  |    | •           | •    | ٠  | •           | •  | 179 |
| Mach | laß.  |                   |     |     |      |                  |     |       |     |    |    |             |      |    |             |    |     |
| I.   | Dem   | etrius            |     | ٠   | ٠    |                  |     | •     | •   | ٠  | ٠  | ٠           | ٠    | ٠  |             | ٠  | 247 |
| II.  | War   | bed .             | •   |     | •    | •                | ٠   | •     | ٠   |    |    | ٠           | •    | ٠  | ٠           | •  | 315 |
| Ш.   | Die   | Malthe            | fer | •   | ٠    | •                |     |       | •   |    | ٠  | ٠           |      | •  | •.          | ٠  | 344 |
| IV.  | Die   | Rinder            | des | .Sa | ufes |                  | •   | •     |     |    | ٠  |             | ٠    |    | ٠           | ٠  | 359 |

- "

• ,

# Phádra.

Trauerspiel von Racine.

## Personen.

Thefeus, König von Athen.
Phabra, feine Semahlin, Tochter tes Minos und der Pafiphas.
Dippolyt, Sohn des Thefeus und ter Antiope, Königin der Amajonen.
Arisia, aus dem königlichen Seichlechte der Pallantiben zu Athen.
Theramen, Erzieher tes hippolyt.
Denone, Amme und Bertraute der Phabra.
Ismene, Bertraute der Aricia.
Panope, vom Seiefge der Phabra.

## Erfter Anfgug.

## Erfter Auftritt.

Bippolnt. Theramen. .

Bippolpt.

Befchloffen ift's, ich gebe, Theramen! 3ch icheibe von dem lieblichen Trozene; Richt langer trag' ich's mußig bier zu weilen, In diefen Zweifeln, die mich angftigen. Ceche Monde weilt mein Bater icon entfernt: Nichts will von feinem theuren Saupt verlauten, Richts von dem Orte felbft, der ihn verbirgt.

Cheramen.

Bobin, o herr, willft du ihn fuchen gebn? Dich zu beruhigen, burchfreugt' ich icon Die beiden Meere, die ber Ifthmus trennt! Rach Thefeus fragt' ich an den Ufern, mo Der Acheron im Cobtenreiche fcwindet; Elis bab' ich burchfucht, ben Tanarus Ließ ich im Ruden, ja ans Meer fogar Bin ich gebrungen, welchem Itarus

Den Ramen gab. - Bas hoffft bu ferner ned? In welchen gludlideren Simmelsftriden Bebenfft du feine Spuren aufzufinden? Ja, miffen wir, ob uns ber Kenig nicht Rorfaklich feinen Aufenthalt verbirat, Und, mabrend bag wir für fein Leben gittern. Sid fill veranugt in neuen Liebesbanden?

Sinnolnt.

Salt, Freund, und fprich mit Chrfurdt von dem Ronig! Unmurb'ge Urfach' balt ibn nicht gurud: Entfagt bat er dem wilden Recht der Ingend: Phadra bat feinen flucht'gen Ginn gefeffelt, Und fürchtet feine Rebenbubl'rin mehr. Benng, ich fuch' ibn, felge meiner Pflicht, und fliebe biefen Ort, der mich beangstigt. Cheramen.

Bie , herr , feit wann benn fürchteft bu Gefabr . In diefem ftillen Land, das deiner Rindheit So theuer war, wohin du dich fo gern Beffüchtet aus dem raufdenden Athen? Bas fann bich bier bebroben ober franten?

Sippolpt.

Freund, jene fel'gen Tage find babin: Ein gang verändert Anfehn hat jest Alles, Geithem die Götter und bes Minos Tochter Und der Vafiphas bieber gefandt.

Cheramen.

herr, ich verfteh', ich fühle, mas bich brudt. Dein Rummer ift es, Whabra hier zu feben -Stiefmutterlich gefinnt, fab fie bich taum, Bleich übte fie verberblich ihre Macht;

Dich zu verbannen war ihr erstes Berk.
Doch dieser Haß, den sie dir sonst geschworen,
Ist sehr geschwächt, wenn er nicht ganz verschwand.
Und welches Unheil kann ein Beib dir bringen,
Das stirbt und das entschlossen ist zu sterben?
Die Unglückselige wird einem Schmerz,
Zum Raub, den sie mit Eigensinn verbirgt;
Sie ist der Sonne mud' und ihres Lebens;
Bie kann sie gegen dich Berderben spinnen?

Nicht ihr ohnmächt'ger haß ist's, was ich fürchte, Ganz eine andre Feindin will ich fliehn: Es ist Aricia, ich will's gestehn, Die lette jenes unglücksel'gen Stamms, Der gegen und feindselig sich verschworen.

Cheramen.

Auch du verfolgst sie, Herr? Die holde Schwester Der wilden Pallantiden, hat sie je Der Bruder schwarze Menterei getheilt? Und könntest du die schöne Unschuld haffen? Aippolyt.

Wenn ich fie haßte, wurd' ich fie nicht flichn. Cheramen.

herr, wag' ich's', beine Flucht mir zu erklären? Wärst du vielleicht der strenge hippolyt Nicht mehr, der stolze Feind der schönen Liebe, Der muthige Verächter eines Jochs, Dem Theseus sich so oft, so gern gebeugt? So lang' von dir verachtet, hätte Venus Des Vaters Chre nun an dir gerächet? Sie hätt' in eine Reihe dich gestellt

Mit Anders, dis gegenniere. die 31 erfern? - Du liebteit, herr?

Sinnslut. Seerne, melde Seite werft im? Du, ber mein Junres feunt, feutem ich athme. Rerlauge, bes ich ben eblen Stell verlaugne, Den tiefes freie Ders von je befannt? Mitt an ber Bruft ber Amereie unt, Die mich geboren, idenfr' ich biefen Stell. Sich felbit, febalb id meiner mir bemust. Reftarfte mid in biefem ebein Iriebe. Du warft ber Freund, ber Subrer meiner Ingenb: Oft fprachft bu mir ven meines Baters Thaten: Du weift, wie ich bir laufdte, wie mein Berg Bei feinen eblen Baffentbaten felua -Benn du den fühnen Gelben mir beidriebit, Bie er ber Belt ben hercules erfette, Mit Ungebeuern fampfte, Ranber ftrafte, Bie er ben Cinnis, ben Profruftes ichlug, Dem Periphetes feine Reul' entrana. Den Kertvon befiegte, mit dem Blut Des Minotaurus Areta's Boden farbte. Doch wenn bu auf das minder Rubmliche An reben famit, Die leichten Liebesichmure, Die oft gelobte und gebrochne Treu -Benn bu bie fpart'iche Selena mir nannteft, Den Ihrigen entriffen - Beriboa In ihrem Schmerz zu Salamin verlaffen -Und alle bie Betrognen ohne Babl, Die feinen Schwuren allzu leicht geglaubt, Bis auf den Namen felbit von ibm vergeffen -

Ariabne, die bem tauben Relfenufer Sein Unrecht flagt, und Phabra, ibre Schwefter. Bie fie, geraubt, boch gludlicher ale fie -Du meift, wie peinlich mir bei ber Erzählung Bu Muthe mar, wie gern ich fie verfürzte! Bie batt' ich nicht gemunicht, fo iconem Leben Die minder murb'ge Balfte zu ersparen! Und follte felbit mich jest gebunden febn ? So tief berunter ließ ein Gott mich finten! Dich, den noch fein erlegter Reind verherrlicht, Der fic burd feine Belbentugend noch Das Recht erlaufte, fcmach ju fenn, wie Thefeus! Und follte biefes ftolge Berg empfinben . Mußt' es Aricia fenn, die mich befiegte? Bergaß ich gang in meinem trunfnen Babn Das Sindernif, das und auf emig trennt? Berwirft fie nicht mein Bater? Bebrt mir nicht Ein ftreng Gefes, bas feindlich bentenbe Beidlecht der Dallantiben fortanpffangen? Auf emig foll's mit ibr vernichtet fenn: In Aufficht foll fie bleiben bis jum Grab, und nie foll ihr die Radel homens lobern! Und bot' ich meinem Bater folden Erok. Mit ihrer Sand ihr Recht mir anzufreien? Bu folder Raferei rif mich die Jugend - '

Cheramen (ibm ind Wort fallenb). Ach Herr, wenn beine Stunde fam, fo fragt Rein Gott nach unfern Gründen! Thefeus felbst Schärft beinen Blick, da er ihn schließen will; Das herz emport sich gegen Zwang, und selbst Sein haß gießt neuen Reiz um die Geliebte.

Marum auch fdredt bich eine teufche Liebe. Und wenn fie gludlich macht, miggonnft bu bir's? Beffege boch bie icheue Kurcht! Rann man Sid auf der Bahn des Bercules verirren! Wie ftolze Bergen bat nicht Benus icon Begahmt! du felbit, der ihre Macht bestreitet. Wo marft du, hatt' Antiope dem Trieb Der Göttin immer fiegend widerstanden, Der Liebe feusche Rlamme nie gefühlt! Doch, herr, wozu mit großen Worten prunten? Besteh's, bu bist der Borige nicht mehr! Schon lang' fieht man bich feltener ale fonft Stols und unbandig deinen Bagen lenten. Und, in der edeln Runft Meptuns geubt, Das wilbe Jagdroß an den Baum gewöhnen. Diel feltener erflingen Korft und Bald Bon unferm Sagdruf - ein verborgner Gram Sentt beiner Blide feur'ge Rraft gur Erbe. Ja, ja, bu liebst, bu glubst von Liebe! Dich Bergehrt ein Keuer, Berr, das du verheimlichft! Gefteh's, bu liebft Aricien!

Hippolyt.

Ich — reise

Und fuche meinen Bater, Theramen! Cheramen.

herr, fiehft du Phadra nicht, bevor du gehft? Sippolyt.

Das ift mein Borfat. Bring' ihr biefe Nachricht? Sehn wir zu ihr, weil es die Pflicht fo will.

— Doch sieh, was für ein neues Miggeschick
Befümmert ihre zartliche Denone?

## Zweiter Auftritt.

Bippolnt. Theramen. Genone.

Benone.

Ach, welcher Jammer ist dem meinen gleich! Herr, meine Königin ist dem Tode nah! Bergebens last ich sie so Nacht als Tag Nicht aus den Augen — sie stirbt mir in den Armen An einem Uebel, das sie mir verhehlt. In ewiger Zerrüttung ist ihr Geist; Die Unruh' treibt sie auf von ihrem Lager; Sie will ind Freie, will die Sonne schauen; Doch keinem Zeugen will ihr Schmerz begegnen. — Sie kommt!

Bippolnt.

Ich geh', ich lass' ihr ihren freien Raum, Und spar' ihr einen Anblick, den sie haßt.

(Sippoint und Theramen gehen ab.)

## Dritter Auftritt.

Phadra. Denone.

Phadra.

Gehn wir nicht weiter, ruhn wir hier, Denone!
Ich halte mich nicht mehr, die Kräfte schwinden,
Mich schmerzt bes Tages ungewohnter Glanz,
Und meine Kniee zittern unter mir.
Ach! (Sie sest sich.)

Dengne.

Große Götter, ichaut auf unfre Thranen!

Phabra.

Wie diese schweren Sullen auf mir laften, Der eitle Prunt! Welch ungebetne Sand Sat diese Jöpfe funftlich mir gestochten, Mit undantbarer Muhe mir das Haar Um meine Stirn geordnet? Muß sich Alles Verschwören, mich zu franken, mich zu qualen?

Denone.

So ift sie ewig mit sich felbst im Streit!

— Du selbst, o Königin, besinn' dich doch,
Dein trauriges Beginnen widerrufend,
Haft unsern Fleiß ermuntert, dich zu schmuden.
Du fühltest dir noch Kräfte, dich hervor
Zu wagen und der Sonne Licht zu sehn.
Du siehst es jest und hassest seinen Strahl!

Dhabra.

Glanzvoller Stifter meines traurigen Gefchlechts! Du, beffen Enkeltochter ich mich rühme! Der über meine schmähliche Verwirrung Vielleicht erröthet — hoher Sonnengott! Jum Lestenmale seh' ich beine Strablen.

Denone.

Beh mir, noch immer nahrst bu, Königin, Den traur'gen Borfat und entfagft bem Leben?

Phabra (fchwarmerifch).

D fab' ich braufen in der Walder Grun! — Bann wird mein Aug' auf der bestäubten Bahn Des rafchen Bagens flücht'gen Lauf verfolgen?

Oenone.

Bie, Königin? Das ift bas?

#### · Whadra.

Ach, ich bin

Bon Ginnen - Bas bab ich gefagt? - Denone -3ch weiß nicht, mas ich muniche, mas ich fage: Ein Gott bat bie Befinnung mir geraubt -Rubl' ber, wie meine Bange glubt, Denone! In febr verrieth ich meine Schwäche bir. Und wider Billen fturgen mir bie Thranen.

Denone.

Mußt bu errothen, über biefes Schweigen Errothe, über diefen ftrafbar'n Biderftand, Der nur die Stacheln beiner Schmerzen fcharft! Billft bu, von unferm Rleben ungerührt, Sartnadig alle Sulfe von bir ftogen, Und rettungelos dein Leben fcwinden febn? Bas für ein Mahnfinn fest ihm vor ber Beit Ein frubes Biel? Bas für ein Bauber, welch Ein beimlich Gift macht feine Quellen ftoden? Dreimal umzog ben himmel icon die Nacht, Seitbem fein Schlummer auf bein Auge fant, Und dreimal wich die Kinsterniß dem Tag, Seitbem bein Rorver obne Nahrung ichmachtet. Beld gräßlichem Entschluffe gibft bu Raum? Darfit du mit Krevelmuth dich felbft gerftoren? Das beißt den Göttern troBen, ift Betrath Am Gatten, bem du Treue fcwurft, Berrath Un beinen Rindern, ben unfduld'gen Geelen, Die du zu bartem Cflavenioch verdammft. Der Tag, ber ihre Mutter ihnen raubt, Bebent' es, Ronigin, er gibt bem Gobn Der Amazone feine hoffnung wieder,

Dem ftolgen Feinde beines Blutes, ihm, Dem Fremdling, diefem hippolyt -

Phädrn.

Ihr Götter!

Wenone.

Ergreift die Wahrheit diefes Vorwurfs dich?

Phädra.

Ungludliche! Ben haft du jest genannt?

Mit Necht empört sich dein Gemüth. Mich freut's, Daß dieser Unglücksname dich entrüstet!
Drum lebe! Lass die Liebe, lass die Pflicht
Es dir gebieten! Lebe! Dulbe nicht,
Daß dieser Scythe das verhaßte Joch
Auf deine Kinder lege! der Barbar
Dem schönsten Blute Griechenlands gebiete!
Jest aber eile — jeder Augenblick,
Den du versäumst, bringt näher dich dem Tode —
Berschieb's nicht länger, die erliegende
Natur zu stärten, weil die Lebensstamme
Noch brennt, und noch auss neu' sich läst entzünden.

Dhadra.

Schon allgu lang nahrt' ich ein schuldvoll Dafenn.

Oenone.

So klagt bein herz geheimer Schuld bich an? Ift's ein Berbrechen, das dich so beaugstigt? Du haft doch nicht unschuldig Blut versprift?

Dhadra.

Die hand ift rein. War' es mein herz, wie fie!

Denone.

Und welches Ungeheure fann bein herz Sich aus, bas folchen Schauber bir erregt?

Bhabra.

Genug fagt' ich. Berfcone micht 3ch fterbe, : Um bas Unfelige nicht zu gesteben!

So stirb! Beharr' auf beinem trop'gen Schweigen! Doch dir das Aug' im Tode zu verschließen, Such' eine andre Handl Obgleich dein Leben Auf beiner Lippe schon entstiehend schwebt, Orang' ich mich doch im Tode dir voran, Es führen tausend Steige dort hinab; Mein Jammer wählt den kurzesten sich aus. Grausame, wann betrog ich deine Treu'? Vergaßest du, wer deine Kindheit psiegte? Um deinetwillen Freunde, Vaterland Und Kind verließ? So lohnst du meiner Liebe?

Bas hoffft du durch dein Flehn mir abzusturmen? Eutfeten wirst du bich, brech' ich mein Schweigen.

Benone.

Bas fannst du mir Entsehlicheres nennen, Als bich vor meinen Augen sterben fehn! Obabra.

Beift du mein Unglud, weißt du meine Schuld, Richt minder fterb' ich drum - nur fculd'ger fterb' ich.

Bei allen Thranen, die ich um dich weinte, Bei beinem gitternden Anie, das ich umfaffe, Mach' meinem Zweifel, meiner Angst ein Ende! Phidra

Du willft es fo. Steh' auf.

Cenene.

O fprich, ich hore. -

Gott! was will ich ihr fagen! und wie will ich's?

Mit beinen Zweifeln frantft bu mich. Bollenbe! Phabra.

D fowerer gorn ber Benus! Strenge Rade! Bu welchem Bahufinn triebft bu meine Mutter! Ornone.

Sprich nicht bavon! Ein ewiges wergeffen Bebede bas unselige Bergehn!

Bhabre.

D Ariabne, Schwester, welch Geschickt. Sat Liebe bir am oben Strand bereitet!

Bas ift bir? Belder Bahufinn treibt bich an, In allen Bunden beines Stamms gu mublen?

So will es Benus! Bon ben Meinen allen Coll ich, die Lette, foll am tiefften fallen!

Du liebft?

Dhabra.

Der gange Bahnfinn rast in mir. Denone.

Ben liebft bu?

Phadra.

Gep auf Grafliches gefaßt.

3ch liebe — das herz erzittert mir, mir schaubert, Es heraus zu fagen — 3ch liebe — Benone.

Ben ?

Phädra.

- Du tennft ibn.

Den Jungling, ibn, ben ich fo lang' verfolgte, Den Sobn ber Amagone -

Benone.

Hippolpt?

Berechte Götter! .

Phabra.

Du nanntest ihn, nicht ich.

Sott! All mein Blut erstarrt in meinen Abern. D Jammer! D verbrechenvolles haus Des Minos! Unglückeliges Geschlecht! D breimal unglückel'ge Fahrt! Daß wir An biesem Unglückufer mußten landen!

Schon früher fing mem Unglud an. Kaum war Dem Sohn bes Megeus meine Ereu' verpfändet Mein Friede schien so sicher mir gegründet, Mein Flüd mir so gewiß, da zeigte mir Buerft Athena meinen stolzen Feind.
Ich sah ihn, ich erröthete, verblaßte Bei seinem Anblick, meinen Geist ergriff Unendliche Verwirrung, finster ward's Bor meinen Augen, mir versagte die Stimme, Ich fühlte mich durchschauert und durchstammt, Der Benns furchtbare Gewalt erfannt' ich,

Und alle Qualen, die fie gurnend fendet. Durch fromme Opfer hofft' ich fie gu wenden. Ich baut' ihr einen Tempel, fcmudt' ibn reich. 3ch ließ der Göttin Sefatomben fallen, Im Blut der Thiere fucht' ich die Bernunft. Die mir ein Gott geraubt - Donmachtige Soubwehren gegen Benns Macht! Umfonft Berbrannt' ich foftlich Rauchwerf auf Altaren; In meinem Bergen berrichte Sippolpt, Wenn meine Lippe zu ber Gottin flebte. Ibn fab ich überall und ibn allein; Um Rufe felbit ber rauchenden Altare Mar er der Gott, dem ich die Opfer brachte. Was frommte mir's, bag ich ibn überall Bermied - D ungludfeliges Berbangnif! In des Batere Bugen fand ich ihn ja wieder. Mit Ernft befampft' ich endlich mein Gefühl; Ich that Gewalt mir an, ibn zu verfolgen. Stiefmütterliche Launen gab ich mir. Den allgu theuren Reind von mir gu bannen. Sch rubte nicht, bis er verwiesen ward: In den Bater ftarmt' ich ein mit ew'gem Dringen. Bis ich ben Cobn aus feinem Arm geriffen -Ich athmete nun wieder frei, Denone, In Uniduld floffen meine ftillen Tage. Berichloffen blieb in tiefer Bruft mein Gram. Und unterwürfig meiner Gattinpflicht Pflegt' ich die Pfander unfrer Ungluckebe! Berlorne Mub'! D Tude bes Gefchice! Mein Gatte bringt ibn felbft mir nach Erözene: 3d muß ibn wiederfebn, den ich verbannt.

Und nen entbrennt die nie erstickte Gluth. Kein heimlich schleichend Feuer ist es mehr; Mit voller Buth treibt mich der Nenus Jorn. Ich schaubre selbst vor meiner Schuld zuruck, Mein Leben hass ich und verdamme mich, Ich wollte schweigend zu den Todten gehn, Im tiesen Grabe meine Schuld verhehlen — Dein Flehn bezwang mich, ich gestand dir Alles, Und nicht bereuen will ich, daß ich's that, Benn du fortan mit ungerechtem Tadel Die Sterhende verschonft, mit eitler Müh' Mich nicht dem Leben wieder geben willst.

## Bierter Auftritt.

Phadra. Benone. Panope.

Panope.

Gern, Königin, erspart' ich bir ben Schmerz, Doch nothig ift's, bas bu bas Aergste wissest. Den Gatten raubte bir ber Tob. Dieß Unglud Ift tein Seheimniß mehr, als bir allein.

foot hu?

Panope, was fagst bu?

Panope. Die Königin

Erfieht bes Satten Bieberfehr vergebens. Ein Schiff, bas eben einlief, überbringt Dem Sippolyt die Annde feines Tobes.

Schillers fammit, Berte, VII.

Phadra.

D himmel!

Danope.

Die neue Königswahl theilt schon Athen; Der Eine stimmt für beinen Sohn; ein Andrer Bagt es, ben Landesordnungen zum Hohn, Sich für den Sohn der Fremden zu erklären. Aricia selbst, der Pallantiden Blut, Hat einen Anhang — dieß wollt' ich dir melden. Schon rüstet Hippolyt sich, abzureisen, Und Alles fürchtet, wenn er plöslich sich In dieser Sährung zeigt, er möchte leicht Die wantelmuth'gen Herzen an sich reißen.

Benone.

Genug, Panope! Die Konigin hat es Gehort, und wird die große Botschaft nugen.

(Panope geht ab.)

## Fünfter Auftritt.

Phadra. Genone.

Oenone.

Gebieterin, ich brang nicht mehr in bich, Bu leben — Selbst entschlossen, bir zu folgen, Bestritt ich beinen tödtlichen Entschluß Richt länger — Dieser neue Schlag bes Unglück Gebietet anders und verändert Alles.

— Der König ist todt, an seinen Plat trittst bu. Dem Sohn, den er bir läßt, bist du dich schuldig.

Dein Sohn ift Ronig ober Sflav, wie bu Lebst ober ftirbst. Berliert er auch noch bich. Ber foll ben gang Berlaffenen befchuben? Drum lebe! - Aller Schuld bift bu jest lebig! Gemeine Schwäche nur ift's, mas bu fühlft. Berriffen. find mit Thefeus' Tob die Bande. Die beine Liebe zum Berbrechen machten. Nicht mehr fo furchtbar ift dir Sippolpt: Du fannst fortan ibn ohne Borwurf febn. Er glaubt fich jest von dir gehaßt, und ftellt Bielleicht fich an die Spite der Emporer. Reiß ibn aus feinem Babn, fuch' ibn au rubren! Sein Erbtheil ift bas gludliche Trozen: hier ift er Ronig; beinem Sohn geboren Die ftolgen Mauern der Minervenstadt. Euch beiden drobt derfelbe Reind Befahr: Berbindet euch, Aricia gu befampfen! Dbabra.

Wohlan, ich gebe beinen Gründen nach; Benn Leben möglich ift, fo will ich leben, Benn Liebe zu dem hülfberaubten Sohn Mir die verlorne Kraft kann wieder geben.

# Bweiter Anfang.

### Erfter Auftritt.

Aricia. Jomene.

Aricia.

Er will mich feben? hippolyt? Und hier? Er fucht mich und will Abschied von mir nehmen? Ift's mahr, Ismene? Tauscheft bu bich nicht?

Das ift die erste Frucht von Theseus' Tod. Bald siehst du alle Herzen, die die Schen Bor ihm entsernt hielt, bir entgegen fliegen. Aricia hat endlich ihr Geschick In ihrer Hand, und Alles wird ihr huld'gen.

So mar' es feine unverburgte Sage? Ich mare frei und meines Feinds entledigt?

So ift's. Dir tampft bas Glud nicht mehr entgegen; Ebefens ift beinen Brubern nachgefolgt.

#### Aricia.

Beiß man, burch welch Geschick er umgefommen? Ismene.

Man spricht Unglaubliches von seinem Tob.
Das Meer, sagt man, verschlang den Ungetreuen,
Da er auss neue Weiberraub verübt,
Ja, ein Gerücht verbreitet sich durche Land,
Er sey hinabgestiegen zu den Todten
Mit seinem Freund Pirithous, er habe
Die schwarzen User und den Styr gesehen,
Und sich den Schatten lebend dargestellt;
Doch teine Wiedertehr sey ihm geworden
Vom traur'gen Strand, den man nur Einmal sieht.

#### Aricia.

Ift's glaublich, daß ein Mensch, ein Sterblicher, Ins tiefe haus ber Todten lebend dringe? Bas für ein Zauber benn zog ihn hinab An dieses allgefürchtete Gestade?

#### Ismene.

Thefeus ist tobt, Gebieterin! Du bist's Allein, die daran zweifelt. Den Berlust Befeufzt Athen. Trozene hat bereits Den hippolyt als herrscher schon erkannt. Phabra, voll Angst für ihren Sohn, halt Rath hier im Palast mit den bestürzten Freunden.

#### Aricia.

Und glaubst du wohl, daß hippolyt an mir Großmuth'ger werbe handeln, als fein Bater? Daß er die Anechtschaft mir erleichtern werde, Bon meinem Loos gerührt? Ismene. Joh glaub' es, Fürstin. Aricia.

Den stolzen Jungling, tennst du ihn auch webl? Und schmeidelft dir, er werde mich beflagen, Und ein Geschlecht, das er verachtet, ehren In mir allein? Du fiebst, wie er mich meibet.

Man spricht von seinem Stolze viel; doch hab' ich Den Stolzen gegenüber dir gesehn.
Sein Ruf, gesteh' ich, schärfte meine Rengier.
Doch schien er mir, als ich ibn wirklich sah,
Dem Ruf nicht zuzusagen. Sichtbar war's,
Wie er bei deinem Anblick sich verwirrte,
Wie er umsonst die Augen niederschlug,
Die zärtlich schmachteud an den deinen hingen.
Gesteht sein Stolz nicht ein, daß er dich liebe,
Sein Auge spricht's, wenn es sein Mund nicht fagt.
Aricia.

D Freundin, wie begierig lauscht mein Herz Der holben Rebe, die vielleicht mich täuscht! Dieß Herz, du kennst es, stets von Gram genährt Und Thränen, einem grausamen Geschick Jum Raub dahingegeben, sollt' es sich Der Liebe eitle Schmerzen noch erträumen? Die Leste bin ich übrig von dem Blut Des hohen Königs, den die Erde zeugte, Und ich allein entrann der Kriegeswuth. Sechs Brüder sah ich in der Blüthe fallen, Die Hossnung meines fürstlichen Geschlechts. Das Schwert vertilgte alle, und die Erde

Trant ungern ibrer Entelfobne Blut. Du weißt, welch ftreng Befes ber Griechen Gobnen Seit jener Beit verwehrt, um mich zu merben. Man fürchtet, daß der Schwester Rachegeist Der Bruber Afche neu beleben mochte. Doch weißt bu auch, wie biefes freie Bert Die feige Borfict ber Eprannenfurcht Berachtete. Der Liebe Reindin ftets, Buft' ich dem Ronig Dant fur eine Strenge. Die meinem eignen Stola gu Solfe tam. - Da batt' ich feinen Cobn noch nicht gefebn !. Dein, dente nicht, daß feine Wohlgestalt Mein leicht betrognes Mug' verführt, ber Reis. Der ihn umgibt, ben Jeber an ihm preifet, Die Gaben einer gutigen Natur, Die er verschmäht und nicht zu fennen icheint. Bang andre berrlichere Gaben lieb' ich. Schäb' ich in ibm! - Die boben Tugenben Des Baters, aber frei von feinen Schwächen, Den ebeln Stoly ber großen Seele lieb' ich, Der unter Amore Macht fich nie gebeugt. Ger Phabra ftoly auf ihres Thefeus Liebe: Mir g'nugt bie leichte Ehre nicht, ein Berg Bu feffeln, welches Taufende gewannen. Den Muth zu brechen, welchen nichts gebeugt. Ein Berg ju rubren, welches nie gefühlt; Den ftolgen Mann als Siegerin gu feffeln, Der nicht begreift, wie ibm geschieht, umfonft Sich einem Joch entwindet, bas er liebt, · Das lockt mich an und reist mich. Mindern Rubm Braucht' es, ben großen hercules ju rühren

Als hippolyt — Biel ofter war ber helb Besiegt und leichtern Kampfes überwunden. Doch ach! wie beg' ich solchen eiteln Sinn! In sehr nur, fürcht' ich, widersteht man mir, Und bald vielleicht siehst du mich, tief gebeugt, Den Stolz beweinen, den ich jeht bewundre. Er sollte lieben! hippolyt! Ich hätte Sein herr zu rübren —

Ismene. Sor' ibn felbit! Er fommt!

## Zweiter Auftritt.

Aricia. Ismene. Hippolyt.

Hippolnt.

Ch' ich von dannen gehe, Königin, Künd' ich das Loos dir an, das dich erwartet. Mein Vater starb. Ach nur zu wahr erklärte sich Mein ahnend Herz sein langes Außenbleiben. Den edeln Kämpser konnte nur der Tod So lange Zeit dem Aug' der Welt verbergen. Die Götter endlich haben über ihn Entschieden, den Gefährten und den Freund, Den Wassensteund des herrlichen Alcid. Dein Haß, ich darf es hoffen, Königin, Auch gegen Feindes Tugenden gerecht, Gönnt ihm den Nachruhm gern, den er verdient. Eins tröstet mich in meinem tiesen Leid, 3ch kann dich einem harten Joch entreißen;

Den schweren Bann, ber auf bir lag, vernicht' ich; Du kannst fortan frei schalten mit bir selbst, Und in Trözen, bas mir zum Loos gefallen, Auf mich eretbt von Pittheus, meinem Ahn, Das mich bereits als König anerkannt, Laff' ich bich frei — und freier noch als mich.

Aricia.

herr, mag'ge biefen Ebelmuth, ber mich Befchamt! Mehr, als du benift, erschwerst bu mir Die Fesseln, die du von mir nimmst, wenn du So große Gunft an der Gefangnen übst.

Bippolyt.

Athen ift noch im Streit, wer herrschen foll; Es spricht von bir, nennt mich, und Phadra's Sohnl Aricia.

Bon mir?

Sippolnt.

Ich weiß und will mir's nicht verbergen, Daß mir ein stolz Geset entgegensteht. Die fremde Mutter wird mir vorgeworsen; Doch hatt' ich meinen Bruder nur zum Gegner, Nicht wehren sollte mir's ein grillenhaft Geset, mein guted Anrecht zu behaupten. Ein höhered Recht erkenn' ich über mir: Dir tret' ich ab, vielmehr ich geb' dir wieder Den Ahron, den beine Wäter von Crechtheus, Der Erde Sohn, dem Mächtigen, ererbt. Er kam auf Aegeus durch der Kindschaft Recht; Athen, durch meinen Bater groß gemacht, Erkannte freudig diesen held zum König, Und in Vergessenheit fant dein Geschecht.

Athen ruft dich in seine Mauern wieder; Genug erlitt es von dem langen Streit; Genug hinabgetrunken hat die Erde Des ebeln Blutes, das aus ihr entsprang. Mein Antheil ist Trözene; Kreta bietet Dem Sohn der Phabra reichlichen Ersat; Dir bleibt Athen! Ich geh' jeht, um für dich Die noch getheilten Stimmen zu vereinen.

Aricia.

Erstaunt, beschämt von Allem, was ich höre, Befürcht' ich fast, ich fürchte, daß ich träume. Wach' ich und ist dieß Alles Wirklichkeit? Herr, welche Gottheit gab dir's in die Seele? Wie wahr rühmt dich der Ruf durch alle Belt! Wie weit noch überstügelt ihn die Wahrheit! Zu meiner Gunst willst du dich selbst berauben? War es nicht schon genug, mich nicht zu haffen?

3ch, Königin, dich haffen! Was man auch Bon meinem Stolz verbreitet, glaubt man benn, Daß eine Tigermutter mich geboren? Und welche Wildheit war's, welch eingewurzelt Berstodter haß, den nicht dein Anblick gabmtel Konnt' ich dem holden Zauber widerstehn?

Aricia (unterbricht ibn).

Bas fagft bu, herr?

Sippolpt.

Ich bin zu weit gegangen. Zu mächtig wird es mir — Und weil ich denn Mein langes Schweigen brach, so will ich enden — Co magst du ein Geheimniß denn vernehmen, Das biefe Bruft nicht mehr verschließen fann. - Ja, Ronigin, bu fiehft mich por bir fteben, Ein warnend Beifpiel tief gefallnen Stolzes. 3ch, ber ber Liebe tropia miderftand, Der ihren Opfern graufam Sohn gefprochen. Und wenn die Andern fampften mit dem Sturm, Stete von bem Ufer hoffte gugufebn, Durch eine ftarf're Dacht mir felbst entriffen, Erfahr' auch ich nun das gemeine Loos. Ein Augenblick bezwang mein fühnes herz: Die freie ftolze Seele, fie empfindet. Seche Monde trag' ich fcon, gequalt, zerriffen Von Scham und Schmerg, ben. Pfeil in meinem Bergen. Umfonst befämpf' ich bich, befämpf' ich mich; Dich flieh' ich, wo bu bift; dich find' ich, wo bu fehlft; Dein Bild folgt mir ins Innerfte der Balber; Das Licht bes Tages und die stille Nacht Muß mir die Reize beines Bildes malen. Ach, Alles unterwirft mich bir, wie auch Das stolze Berg bir widerstand - 3ch fuche Mich felbst, und finde mich nicht mehr. Bur Laft Ift mir mein Pfeil, mein Burffpieg und mein Bagen; Bergeffen gang hab' ich die Runft Reptund; Mit meinen Seufgern nur erfull' ich jest Der Balber Stille; meine muß'gen Roffe Bergeffen ihres Rübrers Ruf.

(Rach einer Paufe.) Rielleicht

Schämst du bich beines Berts, ba du mich hörst, Und bich beleidigt meine wilbe Liebe? In welcher rauben Sprache bict' ich auch Mein herz bir an! Wie wenig wurbig ist Der robe Stlave folder schonen Bande! Doch eben darum nimm ihn gutig auf! Ein neu Gefühl, ein fremdes, sprech' ich aus, Und sprech' ich's übel, dente, Königin, Daß du die Erste bist, die mich's gelehrt.

### Dritter Auftritt.

Aricia. Ismene. Sippolyt. Cheramen.

Eberamen.

Die Konigin naht fic, herr! 3ch eilt' ihr vor; Sie fucht bich.

Bippolpt.

Mich?

Cheramen.

Ich weiß nicht, was sie will.

Doch eben jest hat fie nach dir gefendet; Phadra will mit dir fprechen, eh' du gehft.

Sippolnt.

Phabra! Bas foll ich ihr? was fann fie wollen?
Aricia.

herr, nicht verfagen kannst du ihr die Gunst; Bie sehr sie beine Feindin auch, du bist Ein wenig Mitleid ihren Thranen schuldig.

Sippolpt.

Du aber gehft! Du gehft — und ich foll gehen! Und ohne baß ich weiß, ob bu bieß herz — Ob meine fuhne Liebe bich beleidigt? — Aricia.

Geh', beinen ebeln Borfat auszuführen! Erringe mir den Thron Athens! Ich nehme Aus deinen handen jegliches Geschent; Doch dieser Thron, wie herrlich auch, er ist Mir nicht die theuerste von beinen Gaben!

# Bierter Auftritt.

Sippolyt. Cheramen.

Bippolyt.

Freund, ift nun Alles — doch die Königin naht!
(Phabra zeigt fich im hintergrunde mit Denonen.)

Laff' Alles fich zur Abfahrt fertig halten! Gib die Signale! Cile! Komm zurnd So schnell als möglich und erlöse mich Bon einem widerwärtigen Gespräch!

(Theramen geht ab.)

# Fünfter Auftritt.

Bippolyt. . Phadra. Genone.

#### Phädra

(nuch in ber Tiefe bes Theaters).

Er ist's, Denone — All' mein Blut tritt mir Ans herz zuruck — Bergessen hab' ich Alles, Bas ich ihm sagen will, da ich ihn sehe.

Bedente beinen Cohn, ber auf dich hofft.

Man fagt, o herr, bn willst und schnell verlaffen. Ich komme, meine Thranen mit ben beinen Bu mischen; ich komme, meines Sohnes wegen Dir meine bangen Sorgen zu gestehn.

Mein Sohn hat keinen Vater mehr, und nah' Rudt schon ber Tag, der ihm die Mutter raubt.

Bon tausend Feinden seh' ich ihn bedroht.

Herr, du allein kannst seine Kindheit schüßen;

Doch ein geheimer Vorwurf qualt mein herz.

Ich fürchte, daß ich selbst dein herz verhärtet;

Ich zittre, herr, daß dein gerechter Jorn
An ihm die Schuld der Mutter möchte strafen.

Hippolyt. Ich denke nicht fo niedrig, Königin.

Phabra. Benn bu mich haftest, herr, ich mußt' es bulben. Du sahest mich entbrannt auf bein Berderben; In meinem herzen fonntest bu nicht lefen.

Seschäftig war ich, beinen haß zu reizen; Dich konnt' ich nirgends bulden, wo ich war; Seheim und offen wirkt' ich dir entgegen; Nicht ruht' ich, bis uns Meere selbst geschieden. Selbst deinen Namen vor mir auszusprechen, Berbot ich durch ein eigenes Geseh. Und dennoch — wenn an der Beleidigung Sich Nache mißt, wenn haß nur haß erwirbt, War nie ein Weib noch deines Mitleids werther, Und keines minder deines hasses werth.

Bippolpt.

Es eifert jede Mutter für ihr Kinb; Dem Sohn ber Fremben kann sie schwer vergeben. Ich weiß das Alles, Königin. War boch Der Argwohn stets ber zweiten She Frucht! Von jeder andern hätt' ich gleichen haß, Vielleicht noch mehr Mißhandlungen erfahren.

Ad, Herr! wie fehr nahm mich der Himmel aus Bon biefer allgemeinen Sinnedart! Wie ein ganz Andres ist's, was in mir tobet! Sippolyt.

Laff', Königin, dich teine Sorge qualen! Roch lebt vielleicht dein Gatte, und der himmel Schenkt unfern Ehranen seine Wiederkehr. Beschütt ihn doch der mächtige Neptun; Bu solchem helfer fleht man nicht vergebens. Phädra.

herr, zweimal fieht tein Menfc bie Todesufer. Thefeus hat fie gefehn; brum hoffe nicht, Dag ihn ein Gott und wieder ichenten werde; Der farge Styr gibt feinen Raub nicht ber.

— Todt mar' er? Nein, er ist nicht todt! Er lebt In dir! Noch immer glaub' ich ihn vor Augen Zu sehn! Ich spreche ja mit ihm! Mein Herz — Ach, ich vergesse mich! Herr, wider Willen Reist mich ber Wahnsinn fort —

Sippolpt.

3ch feh' erstaunt

Die wunderbare Wirtung beiner Liebe. Thefeus; obgleich im tiefen Grabe, lebt Bor beinen Augen! Bon ber Leibenschaft Zu ihm ist. beine Seele ganz entzündet.

Dbabra.

Ja, herr, ich fcmachte, brenne für ben Thefens. 3d liebe Thefeus, aber jenen nicht. Die ihn der ichwarze Acheron gefebn. Den flatterhaften Bubler aller Beiber. Den Frauenrauber, der binunterstieg, Des Schattenkönige Bette zu entehren. 3ch feb' ibn treu, ich feh' ibn ftolz, ja felbst Ein wenig fcheu .- 3ch feb' ibn jung und fcon Und reigend alle herzen fich gewinnen. Die man die Gotter bildet, fo wie ich - Dich febe! Deinen gangen Anfrand batt' er, Dein Auge, beine Sprache felbit! Go farbte Die eble Rothe feine Belbenmangen, Als er nach Rreta fam, die Tochter Minos' Mit Lieb' entgundete - 2Bo marft bu ba? Bie tonnt' er ohne Sippolpt bie beften, Die erften Selden Griechenlands versammeln? D bag bu, bamald noch zu garten Alterd,

Richt in dem Schiff mit warst, das ihn gebracht! Den Minotaurus hättest du getödtet, Trot allen Krümmen seines Labyrinths. Dir hätte meine Schwester jenen Faden Gereicht, um aus dem Irrgang dich zu führen. D nein, nein, ich kam ihr darin zwor! Mir hätt's zuerst die Liebe eingegeben, Ich, Herr, und keine Andre zeigte dir Den Psad des Labyrinths. Wie hätt' ich nicht Kür dieses liebe Haupt gewacht! Ein Faden War der beforgten Liebe nicht genug; Gefahr und Noth hätt' ich mit dir getheilt; Ich sabyrinth stieg ich hinab mir dir, Mit dir war ich gerettet oder verloren.

Bippolpt.

Bas Sor' ich, Gotter! Bite? Bergiffest bu, Daß Thefeus dein Gemahl, daß er mein Bater — Phadra.

Wie tannft bu fagen, bag ich bas vergaß? Bewahrt' ich meine Ehre benn fo wenig ? Sivvolvt.

Berzeihung, Königin. Schamroth gesteh' ich, Daß ich unschuld'ge Worte falfch gebentet. Richt länger halt' ich beinen Anblic aus.

(Bill geben.)

Phädra.

Grausamer, bu verstandst mich nur zu gut. Genug sagt' ich, die Augen dir zu öffnen. So sep es denn! So lerne Phabra tennen Und ihre ganze Raserei! Ich liebe.

Schillers fammtl. Werte. VII.

Und dente ja nicht, bag ich dieg Gefühl Mor mir enticuld'ge und mir felbit vergebe. Daf ich mit feiger Schonung gegen mich Das Gift genährt, bas mich mabnfinnig macht. Dem gangen Bom ber himmlischen ein Biel, Saff ich mich felbit noch mehr, ale bu mich baffeft. Bu Bengen beg ruf ich bie Gotter an, Gie, die das Keuer in meiner Bruft entrandet, Das all' den Meinen fo verberblich mar, Die fich ein granfam Spiel bamit gemacht, Das fomade Sera ber Sterblichen au verführen. Ruf' das Bergangne bir gurud! Dich flieben War mir ju wenig. 3ch verbannte bich! Bebaffig, graufam wollt' ich bir ericeinen: Dir befto mehr zu miberftebn, marb ich 11m beinen Bag - Bas frommte mir's! Du bagteft Dich besto mehr, ich - liebte bich nicht minber, Und neue Reize nur gab bir bein Unglud. In Gluth, in Thranen bab' ich mich verzehrt: Dies zeigte bir ein einz'ger Blid auf mich. Wenn du ben einz'gen Blid nur wollteft magen. - Bas foll ich fagen? Dieß Geständniß felbit, Das ichimpfliche, bentft bu, ich that's mit Billen? "Die Sorge trieb mich her fur meinen Sohn; Rur ibn wollt' ich bein Sert erfebn - Umfonft! In meiner Liebe einzigem Gefühl Ronnt' ich von nichts bir reben als bir felbit. Auf, race bich und ftrafe biefe Klamme, Die bir ein Grau'l ift! Reinige, befreie, Des Selben werth, ber bir bas Leben gab. Won einem fcmargen Ungebeu'r die Erde!

Des Theseus Wittwe glüht für Hippolyt!

Nein, laß sie beiner Rache nicht entrinnen.
Hier treffe deine Hand, hier ist mein Herz!

Boll Ungebuld, den Frevel abzubüßen,
Schlägt es, ich fühl' es, beinem Arm entgegen.

Triff! Ober bin ich beines Streichs nicht werth,
Mißgönnt dein Haß mir diesen süßen Tod,
Entehret beine Hand so schmählich Blut,
Leih mir dein Schwert, wenn du den Arm nicht willst.

Gib! (Entreißt ihm bas Schwert.)

Denone.

Rönigin, mas machft bu? Große Götter! Man tommt. D flieb ben Blick verhaßter Zeugen! Komm, folge mir und rette bich vor Schmach! (Sie fuhrt Phabra ab.)

### Sechster Auftritt.

Bippolnt. Cheramen.

Cheramen.

Flieht dort nicht Phadra ober wird vielmehr Bewaltsam fortgezogen? — Herr, was sest Dich so in Ballung? — Ich seh' dich ohne Schwert, Bleich, voll Entseben —

Sliehn wir, Theramen!

Du fiehft mich in bem außerften Erstaunen, 3ch tann mich felbft nicht ohne Grauen febn.

Phabra — Doch, große Gotter! Rein! Das Grafliche beded' ein ewig Schweigen! Eberamen.

Willft du von bannen, das Schiff ist fegelfertig; Doch, herr, Athen hat sich bereits erklärt. Man hat das Volk nach Zünften stimmen lassen; Dein Bruder hat die Stimmen; Phädra siegt!

(Sippotht macht eine Bewegung bes Erftaunens.) Ein Herold kommt so eben von Athen, Der ihr den Schluß bes Bolfes überbringt. Ihr Sohn ift König.

Sippolyt.
Phabra! Große Götter! '
Ihr fennt fie! Ift's der Lohn für ihre Tugend?
Cheramen.

Indes schleicht ein Gerücht umber, der König Sen noch am Leben. Man will ihn in Epirus Geschen haben — Aber hab' ich ihn nicht dort Erfragt, und weiß ich nicht zu gut — Kippolyt.

Thut nichts.

¥.

Man muß auf Alles hören, nichts versaumen, Und forschen nach der Quelle des Gerüchts. Berdient es nicht, daß wir die Fahrt einstellen, So gehen wir, was es auch tosten mag, Der Würdigsten das Scepter zuzuwenden!

# Dritter Aufzug.

# Erster Auftritt.

Phadra und Genone.

Phädra.

Binmeg, binmeg! Bu Andern wendet euch Mit diefen Ehren, bie man auf mich bauft! Ungludliche, wie fannft du in mich bringen, Dag ich mich zeige? D verbirg mich vielmehr! Ad, nur zu offen bab' ich mich gezeigt, Mein rafend Buniden magt' ich fund zu geben . 3ch hab' gefagt, was man nie boren follte! - Bie bordt' er auf! Bie lange wußt' er nicht Ausweichend meiner Rede ju entschlüpfen! Bie fann er nur auf fonelle Alucht, und wie Bermehrte fein Errothen meine Scham! D warum hieltst bu meinen Arm gurud! Als ich fein Schwert auf meinen Bufen gudte. Erblagt' er nur für mich? Entrig er mir's? Benug, bag meine Sand baran gerührt; Ein Grauel war's in feinem Mug', es war Befcandet, und entehrte feine Sande!

OtESEt.

So beinem eiteln Jammer ewig nur Dahingegeben, nährst du beine Gluth, Die du erstiden solltest. Wär's nicht beffer, Richt würdiger des Bluts, das in dir fliest, Dein Herz in eblern Sorgen zu zerstreuen, Den Undankbaren, der dich hast, zu fliebu, Ju herrschen und das Scepter zu ergreisen!

Ich herrschen, ich ein Reich mir unterwerfen, Und bin nicht Meister meiner selbst, und bin Richt mächtig meiner Sinne mehr! Ich herrschen, Die einer schimpslichen Gewalt erliegt, Die stirbt!

Denone.

So flieh!

Phadra. Ich tann ihn nicht verlaffen. Benane.

Ihn nicht verlaffen und verbannteft ihn!

Es ist zu spät; er weiß nun meine Liebe. Die Gränze keuscher Scham ist überschritten, Das schimpsliche Seständniß ist gethan, Hoffnung schlich wider Willen in mein herz. Und riefst du selbst nicht meine sliebende Seele Mit schmeichelhaftem Trosteswort zurack? Du zeigtest mir verdeckt, ich könnt' ihn lieben.

Genone.

Dich zu erhalten, ach! was hatt' ich nicht, Unschuldig ober straflich, mir erlaubt!

Doch wenn du je Beleibigung empfandst, Kannst du vergessen, wie der Stolze dich Berachtete! Wie grausam höhnend er Olch nur nicht gar ihm ließ zu Füßen fallen! Wie machte dieser Stolz ihn mir verhaßt! D daß du ihn nicht sahst mit meinen Angen! Phäbra.

Denone, diesen Stolz kann er verlieren; Wild ist er wie der Wald, der ihn erzog; Er hört, and rauhe Jagdwerk nur gewohnt, Jum Erstenmale jeht von Liebe reden; Er schwieg wohl gar aus Ueberraschung nur, Und Unrecht thun wir ihm mit unsern Rlagen.

Bedent', daß eine Scothin ihn gebar. Bhabra.

Obgleich fie Septhin mar, fie liebte boch.

Er haft, bu weißt es, unfer gang Gefchlecht.

So werd' ich teiner Andern aufgeopfert.

— Jur Unzeit tommen alle beine Gründe, hilf meiner Leidenschaft, nicht meiner Engend!
Der Liebe widersteht sein Herz. Lass sehn, Db wir's bei einer andern Schwäche fassen!
Die Herrschaft lock' ihn, wie mir schien; es 308
Ihn nach Athen; er konnt es nicht verbergen.
Die Schnäbel seiner Schiffe waren schon Herumgelehrt, und alle Segel stogen.
Geh, schmeichle seiner Ehrbegier, Denone,
Mit einer Krone Glanz — Er winde sich

Das Diabem um feine Stieme! Mein Sep nur der Anfam, daß ich's ibm umgebunden! Behampten kann ich meine Macht dech nicht; Nehm' er sie him, er lehre meinem Sehn Die Herrschertunft und sie ibm flatt des Bakerd! Antter und Sohn geb' ich in seine Ande. Seh, saf nichts umversucht, ihn zu bewegen! Dich wird er hören, wenn er mich nicht höck. Dring' in ihn, sensze, weine, schildre mich And seine Sterbende, o schime bich And selbst der Flebenswerte nicht! Bas du Sut sindest, ich besenne mich zu Alem. Anf die ruht meine lehte heifunng. Geh! Bis du zurächzlichet, beschließ ich nichts.

(Denotes self al.)

# Bweiter Anftritt.

Phaden (allein).

Du fiehft, in welche Liefen ich gefallen, Furchtbare Benus, unversihnliche! Bin ich genug gefunken? Weiter kann Dein Grimm nicht gehu; vollkommen ift dein Sieg; Getroffen haben alle deine Pfeile. Gransame, willt du deinen Auhm vermehren, Such einen Feind, der mehr dir widerstrebt. Dich fliehet Hippolyt, er spricht dir Hohn, Und nie hat er ein Anie vor dir gebeugt; Dein Rame schou entweiht sein stolzes Ohr.

Race bic, Gottin! rache mich! Er liebe! - Doch mas ift bas? Du icon gurud, Denone? Dan verabident mid, man will bid gar nicht boren.

### Dritter Auftritt.

Phadra. Benone.

Denane.

Erftiden mußt bu jeglichen Gebanten An beine Liebe jest, Gebieterin! Ger wieder gang bu felbft! Ruf' beine Tugend Burud! Der Konig, ben man tobt geglaubt, Er wird fogleich vor beinen Augen ftebn. Thefeus ift angelangt! Thefeus ift hier! Entgegen fturat ibm alles Bolt - 3ch ging. Bie bu befablit, ben Sippolpt au fuchen, Als taufend Stimmen ploglich himmelan -Dbabra.

Mein Gatte lebt, Denone! Mir genug! Ich babe eine Leibenschaft gestanden, Die ibn beidimpft. Er lebt. Es braucht nichts meiter. Denone.

Bie, Konigin ?

Dbabra.

3d fagte bir's porber. Du aber hörteft nicht; mit beinen Thranen Befiegteft bn mein richtiges Befühl. Noch heute fruh ftarb ich der Thranen werth; 3ch folgte beinem Rath, und ehrlos fterb' ich.

#### Densue.

Du ftirbft?

Phabra.

Ihr Götter! Bas bab' ich gethan! Mein Gemabl wird tommen und fein Sobn mit ibm. 3d werd' ibn febn, wie er ins Aug' mich faßt, Der furchtbare Bertraute meiner Schulb, Bie er drauf Achtung gibt, mit welcher Stirn 3ch feinen Bater au empfangen mage! Das Berg von Seufgern fower, die er verachtet, Das Ang' von Thranen fendt, die er verfdmabt! Und glaubit du mobl, er, fo voll Bartgefühl, So eifersuchtig auf des Baters Chre -Er werbe meiner fconen? den Berrath An feinem Bater, feinem Konig, bulben ? Bird er auch feinem Abichen gegen mich Bebieten tonnen? Ja, und fowieg' er aud! Denone, ich weiß meine Schuld, und nicht. Die Rede bin ich, bie, fich im Berbrechen In fanfte Rub' einwiegend, aller Scham Mit eh'rner Stirne, nie errotbenb, trobte. Mein Unrecht fenn' ich, es ftebt gang vor mir. Schon feb' ich diefe Mauern, biefe Bogen Sprache befommen , und , mich anguflagen Bereit, des Gatten Aufunft nur ermarten. Kurchtbares Beugniß gegen mich zu geben! - Dein, laft' mich fterben! Diefen Schredniffen Entziehe mich ber Tob - er fcredt mich nicht! Mich foredt ber Name nur, den ich verlaffe, Ein gräßlich Erbtheil meinen armen Rinbern! Die Abfunft von dem Beus erhebt ihr Berg;

Der Mutter Schuld wird schwer auf ihnen lasten. Denone, mit Entsehen bent' ich es: Errothen werben sie, wenn man mich nennt, Und wagen's nicht, die Augen aufzuschlagen.

Das wird gewiß geschehen; zweifle nicht! D mabrlich, nie mar eine Kurcht gerechter. Doch warum willft bu fie ber Schmach bloß ftellen? Warum dich felbft antlagen? - Ach, es ift Um und gefcheben! Dbabra, bor' ich fagen. Befennt fich fouldig! Phadra tragt ibn nicht Den furchtbar'n Anblid bes verrathnen Gatten. Bie gludlich ift bein Keind, daß du ihm felbst Gewonnen gibst auf Rosten beines Lebens! Bas werd' ich ibm antworten, wenn er nun Als Rlager auftritt? Uch, ich muß verstummen! Er aber wird fich feines gräßlichen Triumphs mit Uebermuth erfreu'n, und Jebem, Der's boren will, von beiner Schmach erzählen. Eb' bieß gefchiebt, gerschmettre mich ber Blig! - Sag' mir die Babrheit! Ift er dir noch theuer? Mit welchem Muge fiehft bu jest ben Stolzen? Bhabra.

Ein Ungeheu'r ift er in meinen Augen. Benone.

Warum den leichten Sieg ihm alfo laffen? Du fürchtest ihn — So wag' es, ihn zuerst Der Schuld, die er dir vorwirft, anzuklagen. Wer kann dich Lügen strafen? Alles verdammt ihn. Sein Schwert, zum Glad in beiner Hand gelaffen, Dein jeh'ger Schreden, dein bisher'ger Gram, Die vorgefaßte Meinung feines Baters, Und beine frühern Alagen über ihn, Auch dieß, daß du schon einmal ihn verbannt — Bhabra.

36 foll bie Unfchuld unterbruden, laftern ? Benone.

Mir ist an beinem Schweigen schon genug. Ich zittre, so wie du; auch mein Gewissen Regt sich und tausend Tobe stürb' ich lieber! Doch ohne bieses Mittel der Berzweislung Berlier' ich bich! Es gilt zu hohen Preis! So weiche jedes Andre beinem Leben!

— Ich werde reden — Theseus, glaube mir, Benn mein Bericht ihn ausgereizt, wird sich Mit der Berbannung seines Sohns begnügen; Ein Bater bleibt auch Bater noch im Strasen!

Doch müßt' auch selbst das Blut der Unschuld sließen; Dein Ruf steht auf dem Spiel, es gilt die Ehre:
Der muß man Alles opfern, auch die Tugend.

Man kommt. Ich sehe Theseus.

Phädra.

Behe mir!

Ich febe hippolpt. Ich lefe icon In feinen ftolgen Bliden mein Verderben. — Thu', was bu willft! Dir überlaff' ich mich; In meiner Angst kann ich mir felbst nicht rathen.

### Bierter Auftritt.

Phadra. Genone. Chefeus. Sippolyt. Cheramen.

Chefeus.

Das Glad ift mit mir ausgeföhnt, Gemablin! Es führt in beine Arme -

Phädra.

Thefeus, halt!

Entweihe nicht die zärtlichen Gefühle! Nicht mehr verdien' ich diese Liebeszeichen. Du bist beschimpst. Das neibische Gluck verschonte, Seitdem du fern warst, deine Gattin nicht. Ich bin nicht werth, dir fernerhin zu nahn, Und gehe, mich auf ewig zu verbergen.

(Geht ab mit Denonen.)

# Fünfter Auftritt.

Chefeus. Sippolyt. Cheramen.

Chefens.

Bie? Belch ein feltsamer Empfang? — Mein Sohn? Sippolyt.

Phadra mag das Geheimnis bir erklaren. Doch wenn mein Flehn was über dich vermag, Erlaub', o Herr, daß ich sie nicht mehr sehe. Lass den erschrodnen Hippolyt den Ort, Wo deine Gattin lebt, auf ewig meiden. Chefens. Berlaffen willft du mich, mein Sohn? Ainvolnt.

36 subte Sie nicht! bu brachteft fie an diefe Rufte! Du warft es felbit, o herr, der mir beim Scheiben Aricien und die Konigin anvertraut, Sa mid jum Suter über fie bestellt. Bas aber fonnte nun mich bier noch halten? Su lange foon bat meine mug'ge Jugenb Sid an bem ideuen Bilde nur verfucht. Bar's nun nicht Beit, unwurd'ge Rube fliebend, Dit eblerm Blute mein Gefchof ju farben? Rod batteft bu mein Alter nicht erreicht. Und mandes Ungebener fühlte fcon Und mander Rauber beines Armes Comere. Des Uebermutbes Racher batteft bu Das Ufer zweier Deere icon geficert: Der Banberer jog feine Strafe frei, Und hercules, als er von dir vernahm, King an, von feiner Arbeit auszurubn. Doch ich, bes Belben unberühmter Sohn, That es noch nicht einmal ber Mutter gleich! D gonne, bag mein Muth fich endlich zeige, Und wenn ein Ungebeuer bir entging. Das ich's beffegt zu beinen Rugen lege; Wo nicht, burch einen ehrenvollen Tob Mich aller Belt ale beinen Sohn bemabre.

Chefeus,

Bas muß ich feben? Belch ein Schreckniß ift's,

Das ringsum fich verbreitend all bie Meinen Burud aus meiner Nabe foredt? Rebr' ich Co ungewünicht und fo gefürchtet wieber. Barum, ihr Gotter, erbracht ihr mein Gefangniß? - 3ch batte einen einz'gen Freund. Die Gattin Bollt' er bem herricher von Epirus rauben. Non blinder Liebesmuth betbort. Ungern Bot ich jum fühnen Krevel meinen Arm; Doch gurnend nabm ein Gott und bie Befinnung. Mich überraschte wehrlos ber Tyrann: Den Baffenbruder aber, meinen Kreund, Dirithous - o jammervoller Anblid! -Muft' ich ben Tigern porgeworfen febn. Die ber Tyrann mit Menschenblute nabrte. Dich felbst folog er in eine finftre Gruft, Die, fdwarz und tief, and Reich ber Schatten grangte. Sechs Monbe batt' ich bulflos bier geschmachtet; Da faben mich bie Gotter gnabig an: Das Mug' ber Suter wußt' ich zu betrugen; 3d reinigte bie Belt von einem Reind, Den eignen Tigern gab ich ihn gur Speife. Und jebo, ba ich froblich beimgefehrt, Und mas die Gotter Theures mir gelaffen, Mit Bergensfreude ju umfaffen bente -Jest, ba bie Seele fic nach langem Durft An dem ermunichten Anblid laben will -Ift mein Empfang Entfegen, Alles flieht mich, Entzieht fich meiner liebenden Umarmung, Ja, und ich felbft, von diefem Schreden an-Bestedt, ber von mir anegebt, muniche mich Burdd in meinen Rerter ju Epirus.

— Sprich! Phadra Klagt, daß ich beleibigt fev. Wer verrieth mich? Warum bin ich nicht gerächet? Hat Griechenland, dem dieser Arm so oft Gedient, Zustucht gegeben dem Verbrecher? Du gibst mir nichts zur Antwort. Solltest du's, Mein eigner Sohn, mit meinen Feinden halten? — Ich geh' hinein. Ju lang' bewahr' ich schon Den Zweisel, der mich niederdrückt. Auf einmal Will ich den Frevel und den Frevler kennen. Von diesem Schrecken, den sie blicken läßt, Soll Phadra endlich Rechenschaft mir geben.

# Sechster Auftritt.

Bippolyt und Theramen.

Sippolyt. Bas wollte fie mit diesen Worten fagen, Die mich durchschauerten? Will fie vielleicht, Ein Raub jedwedes außersten Gefühls,

Ein Raub jedwedes außersten Gefühls, Sich selbst anklagen und sich selbst verderben? Was wird der König sagen, große Götter! Wie schwer versolgt die Liebe dieses Haus! Ich selbst, ganz einer Leidenschaft zum Raube, Die er verdammt; wie hat mich Theseus einst Geschen und wie findet er mich wieder? Wir trüben schwarze Ahnungen den Geist; Doch Unschuld hat ja Böses nicht zu fürchten.

— Sehn wir, ein gludlich Mittel auszusinnen, Wie wir des Baters Liebe wieder weden, 3hm eine Leibenschaft gestehn, die er Berfolgen kann, doch nimmermehr erschüttern.

# Dierter Aufzug.

### Erfter Auftritt.

Chefeus. Genone.

Chefeus.

- Mas hor' ich! Gotter! Solchen Angriff wagte Ein Masender auf seines Vaters Ehre!
Wie hart versolgst du mich, ergrimmtes Schickal!
Ich weiß nicht, was ich soll, nicht, was ich bin!
O wird mir solcher Dank für meine Liebe?
Fluchwerthe That! Verdammliches Erkühnen!
Um seiner wilden Lust genug zu thun,
Erlaubte sich der Freche gar Gewalt!
Erkannt hab' ich's, das Wertzeng seiner Wuth,
Dieß Schwert, zu edlerm Dienst ihm umgehangen;
Nicht hielt ihn selbst die heil'ge Schen des Bluts!
Und Phädra säumte noch, ihn anzuklagen,
Und Phädra schwieg und schonte des Verräthers.

Des ungludfel'gen Batere iconte Phabra. Bom Angriff biefes Buthenben beichamt

Und die fer frevelhaften Gluth, die fie Schuldlos entzündet, wollte Phadra sterben. Schon zudte fie die mörderische hand, Das schöne Licht der Augen auszulöschen; Da fiel ich ihr in den erhobnen Arm, Ja, ich allein erhielt sie deiner Liebe. Und jest, o herr, von ihrem großen Leiben, Von deiner Furcht gerührt, entdecht' ich dir, Ich that's nicht gern, die Ursach' ihrer Thranen.

Bie er vor mir erblafte, ber Berrather! Er fonnte mir nicht ohne Bittern nahn;

36 war erstaunt, wie wenig er sich freutel Sein frostiger Empfang erftidte fcnell

Die frohe Ballung meiner Bartlichfeit.

- Doch diefer Liebe frevelhafte Gluth, D fprich, verrieth fie fich fcon in Athen?

Benone.

Dent' an die Rlagen meiner Köuigin, D Herr! Aus einer frevelhaften Liebe Entsprang ihr ganger Haß.

> Chefens. Und diefe Liebe

Entflammte fich von neuem in Trogene?

herr, Alles, was geschehen, sagt' ich bir! — Bu lang' ließ ich bie Konigin allein In ihrem Schmerz; erlaube, baß ich bich Berlaffe, herr, und meiner Pflicht gehorche.

(Denone geht ab.)

# Zweiter Auftritt.

### Chefeus. Sippolyt.

Thefeus.
Da ift er! Götter! Diefer eble Anstand!
Beld Auge murbe nicht bavon getäuscht!
Darf auf der frechen Stirn bes Thebruchs
Die heilige Majestat ber Tugend leuchten?
Bar' es nicht billig, baß der Schall im Herzen
Durch außre Zeichen sich verfündete?
hippolyt.

herr, darf ich fragen, welche duftre Bolle Dein tonigliches Angesicht umschattet? Darfft bu es beinem Sohne nicht vertrau'n? Ebeleus.

Darfst bu, Berräther, mir vors Auge treten? Ungeheuer, das der Blit zu lang verschont! Unreiner Ueberrest des Raubgezüchts, Bon dem mein tapfrer Arm die Welt befreite! Rachdem sich deine frevelhafte Gluth Bis zu des Baters Bette selbst verwogen, Zeigst du mir frech noch dein verhaßtes Haupt? Hier an dem Ort, der deine Schande sah, Darfst du dich zeigen, und du wendest dich Nicht fremden fernen Himmelöstrichen zu, Wo meines Namens Schall nie hingedrungen? Entslieh, Verräther! Reize nicht den Grimm, Den ich mit Müh' bezwinge — Schwer genug Büß' ich dafür mit ew'ger Schmach, daß ich So frevelhaftem Sohn das Leben gab;

Nicht auch bein Tob foll mein Gedachtnis fcanben Und fowdrzen meiner Thaten Glang - Entflieb! Und willft du nicht, daß eine fonelle Rache Did ben Krevlern, die ich ftrafte, beigefelle, Bib Acht, bag bich bas bimmlifche Geftirn. Das und erleuchtet, ben verwegnen Rus Die mebr in biefe Gegend feten febe! Entfliebe, fag' ich, obne Bieberfehr! Reif' dich von bannen! Kort und reinige Bom Grauel beines Anblide meine Staaten! - Und bu, Deptun, wenn je mein Arm bein Ufer Bon Raubgefindel fauberte, gedent'. Bie bu mir einft zu meiner Thaten Lobn Belobt, mein erftes Bunfchen zu erboren! Nicht in bem Drang ber langen Rerfernoth Erflebt' ich bein unfterbliches Bermögen; Ich geigte mit bem Bort, bas bu mir gabit: Der bringenberen Noth fpart' ich bich auf. Best fleh' ich bich, Ericutterer ber Erbe, Rach' einen Bater, ber verratben ift! Sin geb' ich biefen Krevler beinem Born. Erftid' in feinem Blut fein frech Beluften! An beinem Grimm laft beine Suld mich fennen! Sippolpt.

Phadra vertlagt mich einer strafbar'n Liebe! Dieß Uebermaß bes Grau'ls schlagt mich zu Boben. So viele Schlage, unvorgesehn, auf Einmal, Berschmettern mich und rauben mir die Sprachel

Berrather, dachteft du, es werde Phadra In feiges Schweigen beine Schuld begraben, So mußtest bu beim Flieben nicht bas Schwert Das bich verbammt, in ihren handen laffen. Du mußtest, beinen Frevel gang vollendend, Mit einem Streich ihr Stimm' und Leben rauben.

Mit Recht entruftet von fo fcmarger Inge. Sollt' ich die Babrbeit bier vernehmen laffen: Dod, herr, ich unterbrude ein Geheimnis, Das bich betrifft, aus Chrfurcht unterbrud' ich's. Du, billige bas Gefühl, bas mir ben Mund Berfchließt, und, ftatt bein Leiben felbft zu mehren, Drufe mein Leben! Dente, wer ich bin! Bor großen Freveln geben andre ftets Porber; wer Ginmal aus ben Schranten trat, Der tann gulett bas Beiligfte verleben. Bie die Tugend, bat bas Lafter feine Grabe: Die fab man noch unidulb'ge Schudternbeit Bu wilder Frechbeit ploBlich übergebn. Ein Tag macht feinen Morber, feinen Schanber Des Blute aus einem tugenbhaften Mann. Un einer Selbin teufder Bruft genabrt, Sab' ich ben reinen Urfprung nicht verläugnet: Mus ihrem Arm bat Dittheus mich empfangen. Der fromm por allen Menichen marb geachtet: 3d modte mid nicht felbst ju rubmlich schilbern: Doch, ift mir ein'ge Tugend jugefallen, So bent' ich, Berr, ber Abicheu eben mar's Bor biefen Graueln, beren man mich zeiht, Bas ich von je am lauteften befannt. Den Ruf bat Sippolpt bei allen Griechen! Selbst bis zur Robbeit trieb ich biefe Tugenb:

Man tennt die hatte meines ftrengen Sinns; Nicht reiner ift das Licht als meine Geele, Und ein ftrafbares Feuer follt' ich nahren?

Ja, eben biefer Stolz, o Schandlicher, Spricht bir bas Urtheil. Deines Weiberhaffes Berhafte Quelle liegt nunmehr am Tag. Nur Phabra rührte dein verkehrtes Herz, Und fühllos war es für erlaubte Liebe.

Sippolpt.

Nein, nein, mein Water, dieses Herz — nicht langer Berberg' ich dir's — nicht fühllos war dieß Herz Für keusche Liebe! Hier zu beinen Füßen Bekenn' ich meine wahre Schuld — Ich liebe, Mein Water, liebe gegen dein Verbot! Aricia hat meinen Schwur; — sie ist's, Pallantes Tochter, die mein Herz besiegte; Sie bet' ich an, nur sie, wie sehr ich auch, herr, dein Gebot verleße, kann ich lieben.

Chefeus.

Du liebst fie! — Rein, ber Aunstgriff taufcht mich nicht. Du gibst bich strafbar, um bich rein zu maschen. Sippolpt.

herr, feit feche Monden meib' ich - Lieb' ich fie! 3ch fam mit Bittern, bieß Geständniß bir gu thun -

(Da Thefeus fich mit Unwillen abwendet.)

Beh mir! Kann nichts dich überzeugen?

Durch welche gräßliche Betheurungen

Soll ich dein Herz beruhigen — So möge

Der himmel mich, so mögen mich die Götter —

Chefens

Mit Meineib hulft fich jeber Bofemicht. Hor' auf! hor' auf, mit eitelm Bortgepuing Mir beine Hendeltngend vorzurühmen!

Sippolpt

Erhendelt scheint fie bir. Phadra erzeigt mir In ihrem herzen mehr Gerechtigkeit.

Chefens.

Schamlofer, beine Frechbeit geht ju meit! Sippolnt.

Wie lang' foll ich verbannt fenn und wohin? Chefens.

Und gingft du weiter als bis herculs Saulen, Roch glaubt' ich dem Berrather mich ju nab.

Sippelyt.

Beladen mit fo graftlichem Berbacht, 2Bo find' ich Freunde, die mir Mitleid schenken, 2Benn mich ein Bater von fich ftößt?

Chefeus.

Geh bin ! Geh, fuche dir Freunde, die den Ehbruch ehren, Blutschande loben, schandliche, pflichtlofe Berrather obne Schamgefühl und Ehre,

Sippolpt.

Du fprichft mir immerfort von Chebruch, Bon — doch ich schweige. Aber Phabra stamms Bon einer Mutter — Phabra ist erzeugt Aus einem Blut, du weißt es, das vertrauter Mit solchen Graueln ift, als meines!

Berth, einen Schandlichen, wie du, ju fongen!

#### Chefeus.

Sal

So weit barf beine Frechheit sich vergeffen Mir in bas Angesicht? Jum Lettenmal! And meinen Augen! Geh hinaus, Berräther! Erwarte nicht, daß ich in Jorneswuth Dich mit Gewalt von hinnen reißen lasse!

(Sippolnt geht ab.)

### Dritter Auftritt.

Thefens (allein).

Seh, Elender! Du gehft in bein Verberben! Denn bei dem Fluß, den selbst die Götter scheuen, Gab mir Neptun sein Wort und halt's. Dir folgt Ein Rachedamon, dem du nicht entrinnst.

— Ich liebte dich, und fühle jum voraus Mein herz bewegt, wie schwer du mich auch tranttest. Doch zu gerechte Ursach' gabst du mir, Dich zu verdammen — Nein gewiß, nie ward Ein Nater mehr beleidigt — Große Götter, Ihr seht den Schmerz, der mich zu Boden drüct! Konnt' ich ein Kind so schlimmer Art erzeugen?

### Vierter Auftritt.

Phadra. Thefens.

Phabra.

Ich tomm', o herr, von Schreden hergetrieben, Die Stimme beines Jorns drang in mein Ohr; Der Drohung, fürcht' ich, folgte rasch die Chat. D wenn's noch Zeit ist, schone deines Blute! Ich sich drum — Erspare mir den Grauel, Daß es um Rache schreie wider mich. D gib mich nicht dem ew'gen Schmerz zum Raud, Daß ich den Sohn durch Baters Hand gemordet!

Rein, Phabra, meine hand besteckte sich Mit meinem Blute nicht! Dennoch ist mir Der Frevler nicht entwischt. Mit seiner Nache Wird eine Götterhand beschäftigt sepn. Reptun ist mir sie schuldig. Sep gewiß: Du wirst gerächt!

Phadra.

Neptun ift fie bir foulbig! Bas? Hatteft bu ben Gott in beinem Born — Chefeus.

Bie? Fürchtest bu, baß mich ber Gott erhore? D theile vielmehr mein gerechtes Flehn! In aller Schwarze zeig' mir seine Schuld! Erhite meinen allzuträgen Jorn! Du kennest seine Frevel noch nicht alle. Der Buthende, er wagt's noch, bich zu schmahn;

Dein Mund fep voll Betrugs. Aricia habe Sein herz und feine Eren'. Er liebe fie. Bbadra.

Bas?

Chefeus.

Er behauptet's mir ins Angesicht! Doch folden Aunstgriff weiß ich zu verachten. Schaff' und, Neptun, nur schnell Gerechtigfeit! Ich gehe selbst, in feinem Tempel ihn An fein unsterblich Gotterwort zu mahnen.

(Er gest ab.)

# Fünfter Auftritt.

Phadra (allein).

Er geht — Welch eine Rebe traf mein Ohr! Welch kaum ersticktes Feuer zündet sich Aufe neu' in meinem Herzen an! D Schlag Des Donners, der mich trifft! Unsel'ge Nachricht! Ich sich hieher, ganz Eiser, seinen Sohn Ju retten; mit Gewalt entriß ich mich Den Armen der erschrockenen Denone; Die Stimme des Gewissen wollte siegen; Wer weiß, wohin die Neue mich geführt! Vielleicht ging ich so weit, mich anzullagen. Vielleicht, wenn man ind Bort mir nicht gefallen, Entwischte mir die fürchterliche Wahrheit.

— Gefühl hat Hippolyt und keine schwüre!

Ihr Götter, da der Undantbare sich Mir gegenüber mit dem ftolgen Blide, Mit dieser strengen Stirn bewassnete, Da glaubt' ich ihn der Liebe gang verschlossen, Gleich unempfindlich für mein gang Geschlecht, Und eine Andre doch wust' ihn zu rühren! Bor seinem Stolz sand eine Andre Gnade! Bielleicht hat er ein leicht zu rührend herz; Rur ich bin seinen Angen unerträglich! Und ich bemühe mich, ihn zu vertheidigen!

# Cecheter Auftritt.

Phadra. Genone.

Phabra. D weißt bu, was ich jest vernahm, Denone? Benene.

Rein, aber gitternd tomm' ich her; ich will's Richt laugnen. Mich erfchreckte ber Entschluß, Der bich herausgeführt. Ich fürchtete, Du möchtest bich in blindem Eifer selbst Berrathen.

Dba bra.

Ad, wer hatt's gegleubt, Demone! Dan liebte eine Andere!

Genone.

Bie? Bas fagft bu?

Phabra.

hippolpt liebt! Ich tann nicht baran zweifeln. Ja, diefer scheue Wilbe, ben die Ehrfurcht Beleidigte, der Liebe zärtlich Flehn Verscheuchte, dem ich niemals ohne Furcht Genaht, der wilde Tiger ift gebändigt: Aricia fand den Weg zu seinem Herzen.

Aricia!

Phädra.

D nie gefühlter Somera! Bu welcher neuen Qual fpart' ich mich aufl Bas ich erlitten bis auf biefen Tag. Die Kurcht, die Angft, die Rafereien alle Der Leibenichaft, ber Babnfinn meiner Liebe. Des innern Bormurfe granenvolle Bein. Die Rrantung felbit, bie unerträgliche, Berfcmabt ju fevn, es war ein Anfang nur Der Kolterqualen, die mich jest gerreißen. Sie lieben fich! Durch welches Banbers Dacht Bermochten fie's, mein Muge fo gu taufchen ? Die fabn fie fich? Seit wann? An welchem Ort? Du mußteft brum; wie ließeft bu's gefchebn, Und gabit mir feinen Bint von ibrer Liebe? Sab man fie oft fich fprechen und fich fuchen? Der bunfle Balb verbarg fie? - Bebe mir! Sie tonnten fich in voller Freiheit febn; Der himmel billigte ihr fouldlos Lieben: Sie folgten ohne Borwurf, ohne Rurcht Dem fanften Bug ber Bergen. Sell und beiter Bing jebes Tages Sonne für fie auf!

Und ich, ber traur'ge Auswurf ber Natur, Berbarg mich vor bem Licht; ber einz'ge Gott, Den ich zu rufen wagte, war der Cod. Ihn sah ich schon mit schnellen Schritten nahn; Mit Thränen nährt' ich mich, mit bitterm Gram, Und selbst in meinen Thränen durft' ich nicht Nach herzenswunsche mich erfättigen! Bom Blic der Neugier allzu scharf bewacht, Genoß ich zitternd diese traur'ge Lust; Ja, oft mußt' ich sie gänzlich mir versagen, Und unter heitrer Stirn den Gram verbergen.

Denone.

Bas hoffen fie für Frucht von ihrer Liebe? Sie werden nie fich wiedersehn!

Dbabra.

Sie werben

Sich ewig lieben! Jest, indem ich rede, Berlachen sie, o töbtender Gedanke! Den ganzen Wahnstun meiner Liebeswuth! Umsonst verbannt man ihn; sie schwören sich's Mit tausend Schwären, nie sich zu verlassen. Rein, ich ertrag's nicht, dieses Gluck zu sehn, Denone, das mir Hohn spricht — Habe Mitleib Mit meiner eisersücht'gen Wuth! Aricia Muß fallen! Man muß den alten Haß des Königs Erregen wider dieß verhaßte Blut! Nicht leicht soll ihre Strafe seyn; die Schwester Hat schwerer sich vergangen als die Brüder. In meiner Eisersucht, in meiner Wuth Ersteh' ich's von dem König!

(Bie fie geben will, balt fie ploglich an und befinnt fic.)

Bas will ich thun ? Bo reift die Buth mich bin? Ich eifersüchtig! Und Thefeus ift's, ben ich erfleben will! Mein Gatte lebt und mich durchrast noch Liebe! Rur men? 11m meldes Bert mag' ich zu bublen? Es ftraubt mir graufend jebes Sagr empor: Das Mag bes Gräßlichen bab' ich vollenbet. Blutichande athm' ich und Betrug zugleich; Ind Blut ber Uniduld will ich, radeglübend, Die Morberbande tauchen - Und ich lebe! 36 Elende! Und ich ertrag' es noch, . In diefer beil'gen Sonne aufzubliden, Bon ber ich meinen reinen Urfprung 209. Den Bater und ben Oberberrn ber Gotter Sab' ich jum Abnberrn; ber Olomous ift, Der gange Beltfreis voll von meinen Abnen. Bo mich verbergen? Klieb' ich in bie Nacht Des Todtenreichs binunter? Bebe mir! Dort balt mein Bater bes Befchides Urne: Das Loos gab fie in feine ftrenge Sanb: Der Tobten bleiche Schaaren richtet Minos. Bie wird fein ernfter Schatte fich entfegen, Benn feine Cocter por ibn tritt, gezwungen, Bu Freveln fich, ju Graueln ju befennen, Davon man felbst im Abgrund nie vernahm! Bas wirft bu, Bater, ju der gräßlichen Begegnung fagen? Ach, ich febe fcon Die Schredendurne beiner Sand entfallen; 3ch febe dich, auf neue Qualen finnend, Ein henter werben beines eignen Bluts. Bergib mir! Ein ergurnter Gott perberbte

Dein ganges hand; ber Wahnfinn beiner Cochter Ift feiner Rache fürchterliches Wert!
Ach, von ber schweren Schuld, die mich bestedt, hat dieses traur'ge herz nie Frucht geerntet!
Ein Raub bed Unglude bis jum letten hauch, End' ich in Martern ein gequaltes Leben.

Genone.

Werbanne endlich boch den leeren Schrecken, Gebieterin! Sieh ein verzeihliches Wergehn mit andern Augen an! On liebst! Nun ja! Man kann nicht wider sein Geschick. Du warst durch eines Zaubers Macht versührt; Ist dieß denn ein so nie erhörtes Wunder? Bist du die Erste, die der Liebe Macht Empfindet? Schwache Menschen sind wir alle; Sterblich geboren, darst du sterblich fehlen. Sin altes Joch ist's, unter dem du leidest! Die Sötter selbst, die himmlischen dort oben, Die auf die Frevler ihren Donner schleubern, Sie brannten manchmal von verbotner Gluth.

Mas hör' ich? Welchen Nath darsst du mir geben? So willst du mich denn ganz im Grund vergisten, Unsel'ge! Sieh, so hast du mich verderdt! Dem Leben, das ich sloh, gabst du mich wieder; Dein Fleben ließ mich meine Pflicht vergessen: Ich stohe Hippolyt; du triebst mich, ihn zu sehn. Wer trug dir auf, die Unschuld seines Lebens Mit schandlicher Beschuldigung zu schwärzen? Sie wird vielleicht sein Tod, und in Erfüllung Geht seines Naters mörderischer Fluch.

— Ich will bich nicht mehr hören. Fahre hin, Fluchwürdige Verführerin! Mich selbst Lass forgen für mein jammervolles Loos! Mög' dir's der himmel lohnen nach Verdienst, Und deine Strafe ein Entsehen sevn Für Alle, die mit schändlicher Geschäftigkeit, Wie du, den Schwachen ihrer Fürsten dienen, Und noch hinstoßen, wo das herz schon treibt, Und und den Weg des Frevels eben machen! Verworsne Schmeichler, die der himmel und In seinem Zorn zu Freunden hat gegeben!

(Sie geht ab.)

Oenone (allein).

Geopfert hab' ich Alles, Alles hab' ich Gethan, um ihr zu dienen! Große Götter! Das ift mein Lohn! Mir wird, was ich verdiene.

# Sünfter Anfgug.

### Erfter Auftritt

Bippolnt. Aricia. 3smene.

Aricia.

Du schweigst in dieser dußersten Gefahr?
Du lässest einen Bater, der dich liebt,
In seinem Wahn! O wenn dich meine Thränen
Nicht rühren, Grausamer! wenn du so leicht
Dich drein ergibst, mich ewig zu verlieren,
Geh hin, verlass mich, trenne dich von mir,
Doch sichre wenigstens zuvor dein Leben!
Bertheidige deine Ehre! Reinige dich
Bon einem schändlichen Verdacht! Erzwing's
Bon deinem Vater, seinen blut'gen Wunsch
Zu widerrusen! Noch ist's Zeit. Warum
Das Feld frei lassen deiner blut'gen Feindin?

Sippolyt. Hab' ich's nicht Gethan? Sollt' ich bie Schande feines Bettes Enthüllen ohne Schonung, und die Stirn'

Des Batere mit unmurb'ger Rothe farben ? Du allein durchdrangft bas grafliche Gebeimnis: Dir und den Göttern nur tann ich mich öffnen. Dir tonnt' ich nicht verbergen, mas ich gern Mir felbst verbarg - Urtheil', ob ich bich liebel Redoch bedente, unter welchem Giegel 3d bir's vertraut! Bergis, wenn's moglich ift, Bas ich gefagt, und beine reinen Lippen Beffede nie die grafliche Geschichte! Laff und der Gotter Billigfeit vertrauen; Ibr eigner Bortheil ift's, mir Recht zu ichaffen, Und früher ober fpater, fen gewiß, Bird Phadra fcmachvoll ihr Berbrechen bugen. Bierin allein leg' ich bir Schonung auf; Krei folg' ich meinem Born in allem Andern. Berlaff die Knechtschaft, unter ber du feufzest! Bag's, mir ju folgen! theile meine Alucht! Entreig' bich biefem ungludfel'gen Ort, : Bo Uniduld eine fdwere Giftluft athmet! Best, ba mein Unfall allgemeinen Schreden Berbreitet, tannft bu anbemertt entfommen. Die Mittel geb' ich bir gur Klucht; bu haft Bis jest noch feine Bachter als bie meinen. Und fteben machtige Befcuger bei; Argos und Sparta reichen und ben Arm; Romm'! Bieten wir für unfre gute Sache Die Sulfe beiner, meiner Freunde auf! Ertragen wir es nicht, bag Dbabra fic Bereichre mit ben Trummern unfere Glude. And unferm Erb' und treibe, bich und mich, Und ihren Sohn mit unferm Raube fcmude!

Komm, eilen wir! Der Augenblic ist gunstig.

— Was fürchtest du? Du scheinst dich zu bedenken. Dein Bortheil ja macht einzig mich so fuhn, Und lauter Eis bist du, ba ich voll Gluth?

Du fürchtest, bich dem Flüchtling zu gesellen?

O schones Loos, mich so verbannt zu sehn! Geknüpft an dein Geschick, wie selig froh Bollt' ich von aller Welt vergessen leben! Doch da so schönes Band und nicht vereint, Erlaubt's die Ehre mir, mit dir zu sliehn? Aus deines Baters Macht kann ich mich wohl Befrei'n, der strengsten Ehre unbeschadet: Das heißt sich lieben Freunden nicht entreißen; Flucht ist erlaubt, wenn man Tyrannen slieht. Doch, Herr — du liebst mich — Furcht für meine Ehre —

Nein, nein, zu heilig ist mir deine Ehre! Mit edlerem Entschlusse kam ich her. Flieh deinen Feind und folge deinem Gatten! Frei macht und unser Unglud. Wir sind Niemands. Frei können wir jest Herz und Hand verschenken, Die Fackeln sind's nicht, die den Homen weihen. Unsern dem Thor Trözens, bei jenen Gräbern, Wo meiner Uhnherrn alte Male sind, Stellt sich ein Tempel dar, surchtbar dem Meineid. Hier wagt man keinen falschen Schwur zu thun: Denn schnell auf das Verbrechen folgt die Nache; Das Graun des unvermeiblichen Geschicks Halt unter fürchterlichem Zaum die Lüge. Dort lass und hingehn und den heil'gen Bund Der ew'gen Liebe feierlich geloben! Den Gott, ber bort verehrt wird, nehmen wir Jum Zeugen; beide fiehen wir ihn an, Daß er an Baters Statt uns möge fen! Die heiligsten Gottheiten ruf ich an, Die feusche Diane, die erhabne Juno, Sie alle, die mein liebend herz erkannt, Sie ruf ich an zu meines Schwures Bürgen!

Der König tommt. D fliehe eilends, fliehe! Um meine Flucht zu bergen, weil' ich noch. Geh, geh, und laff' mir einen treuen Freund, Der meinen bangen Schritt zu dir geleite.

(Sippolyt geht ab.)

# Zweiter Auftritt.

Cheseus. Aricia. Ismene.

### Chefeus

(im Gintreten fur fich).

3hr Gotter, schafft mir Licht in meinem Sweifell Dect mir die Bahrheit auf, die ich hier suchel Aricia (ju Somenen).

Salt' Alles ju ber Flucht bereit, Ismenel

(Ismene geht ab.)

### Dritter Auftritt.

Thefeus. Aricia.

Chefeus.

Du entfarbft bich, Königin? Du icheinft erfcroden! Bas wollte Sippolpt an biefem Ort?

Aricia.

Er fagte mir ein ewig Lebewohl.

Chefeus.

Du mußtest bieses ftolze herz zu ruhren, Und deine Schonheit lehrte ihn die Liebe.

Aricia.

Wahr ift's, o herr! den ungerechten haß hat er von feinem Bater nicht geerbt, hat mich nicht als Berbrecherin behandelt.

Chefeus.

Ja, ja, ich weiß. Er schwur dir em'ge Liebe; Doch baue nicht auf dieses falsche Herz! Auch Andern schwur er eben das.

Aricia.

Er that es?

Chefeus.

Du hattest ihn bestand'ger machen follen! Bie ertrugft du diefe graflice Gemeinschaft?

Aricia.

Und wie erträgst du, daß die gräßliche Beschulbigung das schönste Leben schmaht? Rennst du sein herz so wenig? Rannst du Schulb Bon Unschuld denn so gar nicht unterscheiden?

Muß ein verhaßter Nebel beinem Aug'
Allein die hobe Reinigkeit verbergen,
Die hell in Aller Augen ftrahlt? Du haft
Zu lang ihn falschen Zungen preidgegeben.
Geh' in dich, Herr! Bereue, widerruse
Die blut'gen Bunsche! Fürchte, daß der himmel
So sehr dich hasse, um sie zu gewähren!
Oft nimmt er unser Opfer au im Zorn,
Und straft durch seine Gaben unstre Frevel.

Chefeus.

Nein, nein, umsonst bedeckt du sein Vergehn! Dich blendet Liebe zu dem Undankbaren. Ich halte mich an zuverlässt ge Zeugen; Ich habe wahre Thranen sließen sehn.

Sib Acht, o Herr! Ungahl'ge Ungeheuer Bertilgte deine tapfre Hand, doch Alles Ift nicht vertilgt, und leben ließest du Noch ein — Dein Sohn verwehrt mir fortzusahren: Des Baters Ehre, weiß ich, ist ihm heilig; Ich wurd' ihm weh' thun, wenn ich endete. Nacheifr' ich seiner edeln Scham und flieh' Aus deinen Augen, um nicht mehr zu sagen.

(Sie geht ab.)

# Vierter Auftritt.

Thefeus (allein).

Was tann sie meinen? Was verhüllen mir Die halben Worte, die man nie vollendet? Will man mich hintergehn? Verstehn sich Beide Jusammen, mich zu ängstigen? — Doch ich selbst? Kroh meines schweren Jornes, welche Stimme Des Jammers ruft in meiner tiefsten Seele? Ein heimlich Mitleid rührt mich wunderbar. Jum Zweitenmal laßt uns Denonen fragen; Den ganzen Frevel will ich hell durchschauen.

Denone tomme vor mich und allein!

# Fünfter Auftritt.

Chefeus. Panope.

#### Panspe.

Ich weiß nicht, herr, worauf die Fürstin sinnt, Doch ihre Schwermuth läßt mich Alles fürchten. In ihren Zügen malt sich die Verzweiflung, Und Todesblasse bedt ihr Angesicht. Schon hat Denone sich, die sie mit Schmach Verstieß, ind tiese Meer hinabgestürzt. Man weiß den Grund nicht der Verzweiflungsthat; Vor unserm Aug' verschlangen sie die Wellen.

Chefeus.

Bas bor' ich!

Panope.

Doch ihr Tod hat Phabra nicht beruhigt, Ja, steigend immer mehrt sich ihre Angst. Balb stürzt sie sich im heftigen Gefühl Auf ihre Kinder, badet sie in Thranen, Als brächt' es Lindrung ihrem großen Schmerz, Und plöglich stößt sie sie mit Grauen weit Bon sich, das herz der Mutter ganz verläugnend. Sie schweist umber mit ungewissem Schritt, Ihr irrer Blid scheint und nicht mehr zu keunen; Oreimal hat sie geschrieben, dreimal wieder Den Brief zerrissen, ihre Meinung andernd. D eile, sie zu sehen! sie zu retten!

Denone todt und Phadra stirbt! Ihr Götter!
— Ruft meinen Sohn zurud! Er komme, spreche, Bertheidige sich! Ich will ihn hören! Eilt!

(Panope geht ab.)

D nicht zu rasch, Reptun, erzeige mir Den blut'gen Dienst! Magst du mich lieber nie erhören! Bu viel vielleicht vertraut' ich falschen Zeugen; Bu rasch hab' ich die Hand zu dir erhoben! Beb mir! Berzweiflung hatt' ich mir ersteht!

# Cechster Auftritt.

Thefeus. Theramen.

Chefeus.

Bift bu es, Theramen? Bo bleibt mein Gobn? Dir bab' ich ibn als gartes Rind vertraut! Doch mas bedeuten diefe Thranen, fprich, Die ich bich weinen feb'? - Bas macht mein Gobn? Cheramen.

D allau fpate, überfluff'ge Gorafalt! Aruchtlofe Baterliebe! Sippolpt - 3ft nicht mebr!

Chefeus.

Götter!

Cheramen.

Sterben fab ich ibn,

Den holbesten der Sterblichen und auch Den minder Schuldigften, ich barf es fagen.

Chefeus.

Mein Sohn.ift todt! Beh mir! Jest, ba ich ibm Die Arme öffnen will , befchleunigen Die Gotter ungeduldig fein Berberben! Welch Unglud bat ibn, welcher Blig entrafft? Cheramen.

Raum faben wir Erdzene binter und, Er war auf feinem Bagen, um ihn ber Still, wie er felbft, die traurenden Begleiter, Tief in fich felbft gefehrt folgt' er ber Strafe, Die nach Mocena führt, die ichlaffen Bugel Dachläffig feinen Pferden überlaffend.

Die ftolgen Thiere, die man feinem Rufe Mit ebler Site fonft geborden fab. Sie ichienen jest, ftarr blidenb und bas Saunt Befentt, in feine Somermuth einzustimmen. DloBlich gerrif ein ichredenvoller Schrei. Der aus dem Meer aufftieg, der Lufte Stille. Und ichwer auffeufgend aus der Erbe Schoof Untwortet eine fürchterliche Stimme Dem graufenvollen Schrei. Es trat uns allen Eistalt bis an bas Berg binan; aufborchten Die Roffe, und es ftraubt' fich ihre Dabne. Inbem erhebt fich aus ber fluffgen Ebne Mit großem Ballen boch ein Bafferberg. Die Boge naht fich, öffnet fich, und fpeit Bor unfern Mugen, unter Aluthen Schaums', Ein muthend Unthier aus. Furchtbare Borner Bewaffnen feine breite Stirne: gang Bebedt mit gelben Schuppen ift fein Leib: Ein grimm'ger Stier, ein wilber Drache ift's: In Schlangenwindungen frummt fich fein Ruden. Sein hobles Brullen macht bas Ufer gittern, Das Scheufal fieht ber Simmel mit Entfeben, Auf bebt die Erbe, weit verpestet ift Bon feinem Sauch die Luft, die Boge felbft, Die es beran trug, fpringt gurud mit Graufen.

Alles entflieht, und fucht, weil Gegenwehr Umfonft, im nachften Tempel fich zu retten. . Mur hippolyt, ein wurd'ger helbenfohn, halt feine Pferde an, fast fein Geschof, Bielt auf bas Unthier, und, aus sichrer hand Den macht'gen Burfspich schleubernd, schlagt er ihm

Lief in ben Beiden eine weite Bunde. Auf fpringt das Ungethum vor Buth und Somers. Sturat vor den Pferden brullend bin, malat fic. Und gabnt fie an mit weitem flammendem Rachen. Der Rauch und Blut und Keuer auf fie freit. Sie rennen iden bavon, nicht mehr bem Ruf Der Stimme, nicht bem Bugel mehr gehorchenb. Umfonft ftrengt fich ber Rubrer an; fie rothen Dit blut'aem Geifer bas Gebig; man will Sogar in diefer foredlichen Bermirrung Einen Gott gefeben haben, ber ben Stachel In ibre ftaubbebedten Lenden folge. Quer burd die Relfen reift die gurcht fie bin, Die Achie tracht, fie bricht; bein fubner Gobn Siebt feinen Bagen morfc in Stude fliegen, Er felbft fturat und verwirrt fich in den Bugeln. - D herr, vergeihe meinen Schmerg! Bas ich Best fah, wird em'ge Thranen mir entloden. 3ch fabe beinen helbenmuth'gen Gobn . Sab ihn gefchleift, o herr, von diefen Roffen, Die er gefüttert mit ber eignen Sand. Er will fie fteben machen; feine Stimme Erfdredt fie nur; fie rennen um fo mebr. Bald ift fein ganger Leib nur Gine Bunde. Die Ebne ballt von unferm Rlaggefdrei: Ihr muthend Ungeftum lagt endlich nach: Sie balten ftill, unfern den alten Grabern, Bo feine toniglichen Ahnen ruhn. 3ch eile feufgend bin, die Andern folgen. Der Spur nachgebend feines edeln Bluts: Die Relien find bavon gefärbt; es tragen

Die Dornen feiner Saare blut'gen Raub. 3ch lange bei ibm an, ruf ibn mit Namen: Er ftredt mit feine Sand entgegen, öffnet Ein fterbend Aug', und ichließt es alsbald wieder: "Der himmel)" fpricht er, "entreißt mir mit Gemalt "Ein ichulblos Leben. D, wenn ich babin. "Rimm, theurer Freund, der gang verlaffenen "Aricia dich au! - Und fommt bereinft "Mein Bater jur Ertenntniß, jammert er "Um feinen faffcblich angeflagten Gobn. .. Saa' ibm, um meinen Schatten ju verfohnen, "Mog' er an ber Befangnen gutig banbeln, "Ihr wiedergeben, was - " hier hauchte er Die Beldenfeele aus; in meinen Urmen Blieb ein entstellter Leichnam nur gurud, Ein traurig Denfmal von ber Gotter Born, Untenntlich felbft für eines Batere Auge! Chefeus.

D fuße hoffnung, die ich felbst mir raubte! Mein Sohn! mein Sohn! Ihr unerweichten Gotter, Mir habt ihr nur zu gut gebient! — Mein Leben hab' ich dem ew'gen Jammer aufgespart!

Aricia kam jest, entschlossen kam sie, Bor beinem Jorn zu siehn, im Angesicht Der Götter ihn zum Gatten zu empfangen. Sie nähert sich, sie sieht das Gras geröthet Und rauchend noch, sie sieht — sieht Hippolyt — D welch ein Anblick für die Liebende! — Dahin gestreckt, gestaltlos, ohne Leben! Sie will noch jest an ihrem Unglück zweiseln;

Ihr Aug' ertennt nicht mehr bie theuren Juge; Sie sieht ihn vor sich, und sie sucht ihn noch. Doch als es endlich schrecklich sich erklärt, Da Plagt ihr Schmerzensblid die Götter an, Und mit gebrochnem Seuszer, halb entseelt, Entsinkt sie bleich zu des Geliebten Füßen. Ismene ist bei ihr und ruft sie weinend Jum Leben. ach! zum Schmerz vielmehr, zurad. Und ich, das Licht der Sonne hassend, kam, Den letten Willen dieser Helbenseele Dir kund zu thun, o Herr, und mich des Amts, Das er mir sterbend auftrug, zu entladen.

— Doch hier erblich' ich seine blut'ge Feindin.

# Siebenter und letter Auftritt. Thesens. Phädra. Theramen. Panope.

Chefeus.

Nun wohl, du hast gesiegt, mein Sohn ist todt. Ach, wie gerechten Grund hab' ich, zu fürchten! Welch grausamer Verdacht erhebt sich furchtbar In mir, und spricht ihn frei in meinem Herzen! Doch — er ist todt! Unschuldig ober schuldig! Nimm bin dein Opfer! Freu' dich seines Fallel Ich will'ge drein, mich ewig zu betrügen! Du flagst ihn an, so sep er ein Verdrecher! Schon g'nug der Thranen kostet mir sein Tod; Nicht brauch' ich's, ein verhaftes Licht zu suchen, Das meinem Schmerz ihn doch nicht wieder gibt, Vielleicht das Maß nur meines Unglücks füllt.

Last mich, weit, weit von dir und diesem Ufer Das Schreckbild siehen des zerrist'nen Sohns! Heraus siehn möcht' ich aus der ganzen Welt, Um dieser Qual-Erinn'rung zu entweichen. Was mich umgibt, rückt mir mein Unrecht vor; Jur Strafe wird mir jest mein großer Name; Minder bekannt, verbärg' ich mich so mehr; Die Huld sogar der Götter muß ich haffen; Weweinen will ich ihre blut'ge Gunst; Wein eitles Flehn soll sie nicht mehr bestürmen. Was sie auch für mich thun, ihr traur'ger Eifer Ersest mir uie mehr, was er mir geraubt!

Dhabra.

Es fev genug bes ungerechten Schweigens, Thefeus! Recht widerfahre beinem Sohn.! Er war nicht schuldig.

#### Chefeus.

D ich unglädfel'ger Nater! Weh mir, und auf dein Wort verdammt' ich ihn! Graufame, damit glaubst du dich entschuldigt?

Phabra.

Die Zeit ist kostbar. Theseus, hore mich! Ich seibst war's, die ein lasterhaftes Auge Auf deinen keuschen Sohn zu richten wagte. Der himmel zundete die Unglücksstamme In meinem Busen an — Was nun geschah, Wollführte die verdammliche Denone. Sie fürchtete, daß hippolyt, empört Bon meiner Schuld, sie dir entdecken möchte, und eilte, die Verrätherin! weil ich Nur schwach ihr widerstand, ihn anzuklagen.

Sie bat fich felbst gerichtet, und, verbannt Mus meinem Angeficht, im Schoof bes Meers Mllau gelinden Untergang gefunden. Mein Schidfal murbe langft ein fcneller Stabl Beendigt baben: boch bann fcmachtete Mur unter ichimpflichem Berbacht bie Engenb. 11m meine Sould bir reuend an gestebn. Mäblt' ich ben langfameren Deg zum Grabe. Ein Gift flößt' ich in meine glubenben Abern. Das einst Medea nach Athen gebracht; Schon fühl' ich es ju meinem Bergen fteigen: Mich faßt ein frember, nie gefühlter Kroft. Schon feb' ich nur durch einer Bolle Flor Den Simmel und bas Angeficht bes Gatten, Den meine Begenwart entebrt. Der Tob Raubt meinem Mug' bas Licht und gibt bem Tag. Den ich beffedte, feinen Glang gurud. Danone.

Ich herr, fie ftirbt!

Chefeus.

D sturbe doch mit ihr Auch die Erinnerung so schwarzer That!
Rommt, last uns nunmehr, da wir unser Unrecht, Ach, nur zu hell erkennen, mit dem Blut Des lieben Sohnes unfre Thränen mischen!
Rommt, seine theuren Reste zu umfassen, Und unsers Wunsches Wahnstun abzubüßen!
Wie er's verdiente, soll ihm Ehre werden, Und kann es seine ausgebrachten Manen
Besänstigen, sie, die er liebte, nehm' ich Zur Tochter an, was auch ihr Stamm verschulbet.

# Der Parasit

oder

die Kunft, sein Gluck zu machen.

Ein Luftspiel

nach dem Frangöfischen.

# personen.

Narbonne, Minister.

Madame Belmont, seine Mutter.

Charlotte, seine Tochter.

Selicour,
La Roche,
Firmin,

Sarl Firmin, des Lettern Sobn, Lieutenant.

Michel, Kammerdiener des Ministers.

Robineau, ein jungen Bauer, Selicours Better.

Die Scene ist zu Paris in einem Borgemach des Ministers.

# Erfter Anfang.

# Erfter Auftritt.

# firmin ber Bater und Rarl firmin.

Rarl. Beld gludlicher Bufall! - Denten Sie boch, Bater!

. firmin. Bas ift's?

Aarl. 3ch habe fie wieder gefunden.

firmin. Ben?

Aarl. Charlotten. Seitbem ich in Paris bin, suchte ich sie an allen öffentlichen Platen vergebens — und bas Erstemal, daß ich zu Ihnen aufs Bureau komme, führt mein Glücksstern sie mir entgegen.

sirmin. Aber wie benn? -

Aarl. Denten Sie boch nur! Diefes herrliche Mabchen, bas ich zu Colmar im haus ihrer Cante besuchte — biefe Charlotte, die ich liebe und ewig lieben werde — sie ist bie Tochter! —

sirmin. Beffen?

Aart. Ihres Principals, bes neuen Ministers. - Ich fannte fie immer nur unter bem Namen Charlotte.

Sirmin. Git ift die Tochter?

Rurl. Des herrn von Narbonne. firmin. Und bu liebft fie noch?

Aarl. Mehr als jemals, mein Bater! — Sie hat mich nicht erkannt, glaub' ich; ich wollte ihr eben meine Berbeugung machen, als Sie hereintraten. — Und gut, daß Sie mich störten! Denn was hatte ich ihr sagen können! Meine Berwirrung mußte ihr sichtbar werden, und meine Gefühle verrathen! — Ich beherrsche mich nicht mehr. Seit den sechs Monaten, daß ich von ihr getrennt bin, ist sie mein einziger Gedanke — sie ist der Inhalt, die Seele meiner Gedichte — der Beifall, den man mir gezollt, ihr allein gebührt er; benn meine Liebe ist der Gott, der mich begeistert.

sirmin. Ein Poet und ein Berliebter überredet sich Bieles, wenn er zwanzig Jahre alt ift. — Auch ich habe in
beinen Jahren meine Berse und meine Zeit verloren. —
Schade, daß über bem schönen Wahn des Lebens beste hälfte
bahin geht. — Und wenn doch nur wenigstens einige Hoffnung bei dieser Liebe ware! — Aber nach etwas zu streben,
was man niemals erreichen fann! — Charlotte Narbonne ist
eines reichen und vornehmen Mannes Tochter — Unser
ganzer Reichthum ist meine Stelle und beine Lieutenantsgage.

Aarl. Aber ift das nicht ein wenig Ihre eigene Schuld, mein Bater? Berzeihen Sie! Mit Ihren Fähigfeiten, wornach könnten Sie nicht streben! Wollten Sie Ihren Werthgeltend machen, Sie waren vielleicht selbst Minister, anstatt sein Commis zu sevn, und Ihr Sohn durfte ungescheut seine Ansprüche zu Charlotten erheben.

Firmin. Dein Bater ift das größte Genie, wenn man bich hört! Laff gut fenn, mein Sohn! ich weiß beffer, wasich werth bin! Ich habe einige lebung, und bin gu brauchen — Aber wie viele gang andere Männer, als ich bin, bleiben

im Dunkeln, und feben fich von unverschämten Gludepilzen verbrangt - Rein, mein Sohn! Laff und nicht zu boch binaus wollen!

Karl. Aber auch nicht zu wenig auf uns halten! Bie? Sollten Sie nicht unendlich mehr werth fepn, als dieser Selicour, Ihr Borgesehter — dieser aufgeblasene Hohltopf, ber unter dem vorigen Minister Alles machte, der sich durch Riedertrachtigkeiten in seine Gunft einschmeichelte, Stellen vergab, Pensionen erschlich, und der jest auch schon bei dem neuen Minister Alles gilt, wie ich bore?

Firmin. Bas haft bu gegen biefen Selicour? Birb fein Gefchaft nicht gethan, wie es fevn foll?

Rart. Ja, weil Sie ihm helfen. — Sie konnen nicht längnen, daß Sie brei Biertheile feiner Arbeit verrichten.

sirmin. Man muß einander wechfelfeitig zu Gefallen fenn. Berfeb' ich feine Stelle, fo versieht er auch oft bie meinige.

Aarl. Gang recht! Darum follten Sie an feinem Plate stehen, und er an bem Ihren.

Firmin. Ich will feinen Andern aus feinem Plate verbrangen, und bin gern ba, wo ich ftebe, in ber Dunfelheit.

Anrl. Sie sollten so hoch streben, als Sie reichen tonnen. — Daß Sie unter dem vorigen Minister sich in der Entfernung hielten, machte Ihrer Denkungsart Ehre, und
ich bewunderte Sie darum nur desto mehr. — Sie fühlten
sich zu edel, um durch die Gunst erlangen zu wollen, was
Ihrem Verdienst gebührte. Aber Narbonne, sagt man, ist
ein vortresslicher Mann, der das Verdienst aufsucht, der das
Inte will. Warum wollen Sie and übertriebener Bescheiz
denheit auch jest noch der Unfähigseit und Intrigue das
Feld überlassen?

Firmin. Deine Leibenschaft verführt bich, Selicomes Kehler und mein Verdienst zu übertreiben. — Sev es auch, daß Selicour für sein mittelmäßiges Talent zu boch hinaus will, er ist redlich und meint es gut. Mag er seine Arbeit thun ober durch einen Andern thun lassen — wenn sie nur gethan wird! — Und geseht, er tauge weniger, tauge ichum dessenwillen mehr? Wächst mir ein Verdienst zu ausseinem Unwerth? Ich habe mir bisher in meiner Verborgensbeit ganz wohl gesallen, und nach keinem höhern Ziel gestrebt. Soll ich in meinem Alter meine Gesinnung andern? Mein Platz sep zu schlecht für mich! Immerhin! Weit besser, als wenn ich zu schlecht für meine Stelle wäre.

Rarl. Und ich mußte alfo Charlotten entfagen?

### Zweiter Auftritt.

### Sa Roche. Beide Sirmin.

Sirmin. Rommt da nicht La Roche? La Noche (niebergefchlagen). Er felbft.

Sirmin. So schwermuthig? Bas ist Ihnen begegnet? Sa Noche. Sie geben aufs Bureau! Bie gludlich sind Sie! — Ich — ich will den angenehmen Morgen genießen, und auf bem Ball promeniren.

Firmin. La Roche! Bas ift bas? Sollten Sie nicht mehr —

La Noche (jude bie Achfeln). Nicht mehr. — Mein Platift vergeben. Seit gestern Abend hab' ich meinen Laufpasterhalten.

Aarl. Um Gottedwillen!

An Noche. Meine Frau weiß noch nichts bavon. Laffen Sie sich ja nichts gegen sie merten. Sie ist trant; sie wurde den Lob bavon haben.

Rarl. Sorgen Sie nicht. Bon und foll fie nichts er- fabren.

Sirmin. Aber fagen Ste mir, La Roche, wie -

Sa Moche. hat man mir das Geringste vorzumerfen? 3ch will mich nicht felbst loben; aber ich kann ein Register halten, meine Correspondenz führen, dent' ich, so gut als ein Anderer. 3ch habe keine Schulden, gegen meine Sitten ist nichts zu sagen. — Auf dem Bureau bin ich der Erste, der kommt, und der Lette, der abgebt, und doch — verabschiedet!

firmin. Ber Sie fennt, muß Ihnen das Beugniß geben.

Sart. Aber mer tann Ihnen biefen fchlimmen Dienft geleistet haben ?

In Noche. Ber? Es ift ein Freundschaftebienft von bem Selicour.

Rarl. Ift's möglich?

Sa Noche. 3ch hab' es von guter Sand.

Sirmin. Aber wie?

Sa Noche. Der Selicour ift aus meinem Ort, wie Sie wiffen. Bir haben Beide gleiches Alter. Sein bischen Schreiben hat er von mir gelernt, denn mein Vater war Cantor in unferm Dorf. Ich hab' ihn in die Geschäfte einzeführt. Jum Dant dafür schiedt er mich jest fort, um, ich weiß nicht welchen Vetter von dem Kammerdiener unfere neuen Ministers in meinen Plat einzuschieben.

Aart. Gin faubres Planchen!

Sirmin. Aber ware da nicht noch Rath ju ichaffen? Sa Noche. Den erwart' ich von Ihnen, herr Firmin! — Bu Ihnen wollt' ich mich eben wenden. — Sie benken rechtschaffen. — Hören Sie! Um meine Stelle ist mir's nicht zu thun; aber rächen will ich mich. Dieser unverschämte Bube, der gegen seine Obern so geschmeidig, so triechend ist, glaubt einem armen Schlucker, wie ich bin, ungestraft ein Beinnterschlagen zu können. — Aber nimm dich in Acht, Freund Selicour! — Der verachtete Gegner soll dir sehr ernsthafte Händel anrichten! — Und sollt' es mir meine Stelle, meine Versorgung auf immer kosten — ich muß Rache haben! Für meine Freunde gehe ich ind Feuer; aber meine Feinde mögen an mich benken!

sirmin. Richt boch, lieber La Roche! - Bergeben unb vergeffen ift bie Rache bes braven Mannes.

An Noche. Reine Barmherzigkeit, herr, mit den Schelmen! Schlechte Bursche zu entlarven, ist, ein gutes, ein verzbienstliches Werk. — Seine Stelle, das wissen Sie recht gut, gebührt von Gott und Nechts wegen Ihnen — und das aus mehr als einem Grund. Aber arbeitet, zerschwist euch, last's euch sauer werden, ihr habt doch nur Zeit und Mühe umsonst verzgeudet! Wer fragt nach eurem Verdienste? wer bekümmert sich darum? — Kriecht, schmeichelt, macht den Krummbuckel, streicht den Kahenschwanz, das empsiehlt seinen Mann! Das ist der Weg zum Glück und zur Ehre! — So hat's dieser Selicour gemacht, und ihr seht, wie wohl er sich dabei befindet!

Firmin. Aber thun Sie dem guten Manne nicht Un= recht, lieber La Roche?

Sa Noche. Ich ihm Unrecht! Run, nun — ich will mich eben für feinen tiefen Menschenkenner geben; aber biefen Selicour, ben seh' ich burch! ben hab' ich — ich kenne mich selbst nicht fo gut, als ich den kenne. — Schon in der Schule sah man, welch Früchtchen das geben wurde! Das schwänzelte

um ben Lehrmeister herum und horchte und schmeichelte, und wußte sich fremdes Verbienst zuzueignen, und seine Gier in fremde Rester zu legen. Das erschrack vor leiner Niederträchtigkeit, um sich einzuschmeicheln, einzunisten. Als er alter ward, ging das Alles ins Große. Bald spielte er den Heuchler, bald den Spasmacher, wie's die Zeit heischte; mit jedem Winde wußt' er zu segeln. Denten Sie nicht, daß ich ihn verleumde! Man weiß, wie es unter dem vorigen Minister zuging. — Nun, er ist todt — ich will ihm nichts Böses nachreden. — Aber wie wußte dieser Selicour seinen Schwächen, seinen Laftern durch die schändlichsten Aupplerdienste zu schmeicheln! — Und taum fällt der Minister, so ist er der Erste, der ihn verlägt, der ihn verläugnet!

Aarl. Aber wie tann er fich bei bem neuen herrn behaupten, ber ein fo wurdiger Mann ift?

La Noche. Wie? Mit Heucheln. Der weiß sich nach feinen Leuten zu richten, und seinen Charafter nach den Umftanden zu verandern. — Auch auf eine gute Handlung kommt's ihm nicht an, wenn dabei etwas zu gewinnen ist, so wenig, als auf ein Bubenstud, wenn es zum Zwecke führt.

Aurl. Aber herr Rarbonne bat einen burchdringenden Geift, und wird feinen Maun balb ausgefunden haben.

La Noche. Das ist's eben, was er fürchtet. — Aber fo leer fein Ropf an allen nüßlichen Kenntnissen ist, so reich ist er an Kniffen. — So, zum Beispiel, spielt er den Uebershäuften, den Geschäftvollen, und weiß dadurch jeder grundslichen Unterredung zu entschlüpfen, wo seine Unwissenheit ans Licht kommen könnte. — Uebrigens trägt er sich mit keinen kleinen Projecten; ich kenne sie recht gut, ob er sie gleich tief zu verbergen glaubt.

Firmin. Die fo? Das find das fur Projecte?

fa Mode. Narbonne, ber bei bem Gouvernement jest febr viel au fagen bat, sucht eine fabige Perfon au einem aro-Ben Gefandtichaftspolten. Er bat bie Drafentation: men er basu empfiehlt, ber ift's. Run bat biefer Narbonne auch eine einzige Tochter, fiebzebn Jahre alt, icon und liebensmurbig und von unermeslichem Bermogen. - Belingt's nun dem Selicour, in einem fo boben Doften aus dem gand und bem bellsebenden Minister aus den Augen zu tommen, so fann er mit Bulfe eines geschickten und biscreten Gecretars feine Sobltopfigleit lange verbergen. - Rommt fie aber and enblich an ben Tag, wie es nicht fehlen fann, was thut bas alebann bem Somiegerfohn bes Miniftere? Der Minifter muß alfo querit gewonnen werden, und da gibt man fich nun bie Miene eines geübten Diplomatifere. - Die Mutter des Ministere ift eine aute ichmabbafte Alte, die eine Rennerin fenn will, und fic viel mit ber Musik weiß. - Bei biefer Alten hat er fich ein= geniftet, bat ibr Charaden und Conette vorgefagt, ja, und ber Stumper bat die Dreiftigleit, ihr des Abends Arien und Lieber auf ber Guitarre vorzuflimpern. - Das Fraulein bat Romane gelefen; bei ihr macht er ben Empfindfamen, ben Berliebten, und fo ift er ber Liebling bes gangen Saufes, von der Mutter gehatichelt, von der Tochter geschätt. Die Gefanbtichaft ift ihm fo gut ale icon gewiß, und nachftens wird er um die Sand ber Tochter anhalten.

Aarl. Bas bor' ich! Er follte die Rühnheit haben, fich um Charlotten ju bewerben?

Sa Mode. Die hat er, bas tonnen Gie mir glauben.

Aarl. Charlotten, die ich liebe! die ich anbete!

Sa Noche. Gie lieben fie? Gie?

Sirmin. Er ift ein Narr! Er ift nicht bei Sinnen! Soren Sie ihn nicht an!

Sa Noche. Bas bor' ich! ift's möglich? — Nein, nein, Herr Firmin! diese Liebe ist ganz und gar teine Narrheit — Wart — wart, die tann uns zu etwas führen. — Diese Liebe tommt mir erwünscht — die past ganz in meine Projecte!

Aarl. Bas traumt er?

An Noche. Diefer Selicour ist in die Luft gesprengt! In bie Luft, fag' ich. — Rein verloren! — In feinem Ehrgeig foll ihn der Nater, in feiner Liebe foll ihn der Sohn aus dem Sattel heben.

sirmin. Aber ich bitte Gie -

Sa Noche. Last nur mich machen! Last mich machen, fag' ich! Und über furz oder lang find Sie Ambaffadeur und Karl heirathet Fraulein Charlotten.

Aarl. 3ch Charlotten beirathen ?

Sirmin. 3ch Umbaffadenr?

Sa Noche. Nun! nun! warum nicht? Gie verdienten es beffer, foult' ich meinen, ale biefer Gelicour.

Firmin. Lieber La Roche! eh' Gie und Andern fo große Stellen verschaffen, bachte ich, Gie forgten, Ihre eigene wieder zu erhalten.

Mart. Das gleicht unferm Freund! So ift er! Immer unternehmend, immer Plane schmiebend! Aber damit langt man nicht aus! Es braucht Gewandtheit und Alugheit zur Ausführung — und daß der Freund es so leicht nimmt, das hat ihm schon schwere Händel angerichtet!

Sa Noche. Es mag fenn, ich verspreche vielleicht mehr, als ich halten kann. Aber Alles, was ich sehe, belebt meine Hoffnung, und der Beriuch kann nichts schaden. — Für mich selbst möchte ich um keinen Preis eine Intrigue spielen — Aber diesen Selicour in die Lust zu sprengen, meinen Freunzben einen Dienst zu leisten — das ist löblich, das ist köstlich,

das macht mir ein himmlisches Bergnugen - Und an bem Erfola - an bem ift gar nicht zu zweifeln.

Firmin. nicht zu zweifeln? Go haben Gie ihren Plan icon in Ordnung. -

Aa Noche. In Ordnung - wie? Ich habe noch gar nicht daran gedacht; aber bas wird fich finden, wird fich finden.

sirmin. Gi! - Gi! Diefer gefährliche Plan ift noch nicht weit gediehen, wie ich febe.

Sa Noche. Sorgen Sie nicht — Ich werbe mich mit Ehren herausziehen; biefer Selicour foll es mir nicht abgewinnen, bas foll er nicht, bafür steh' ich. — Was braucht's der Umwege? Ich gehe gerade zu, ich melbe mich bei dem Minister, es ist nicht schwer, bei ihm vorzusommen; er liebt Gerechtigkeit, er kann die Bahrheit vertragen. —

sirmin. Die? Das? Sie hatten bie Ruhnheit -

Sa Bode. Ei was! Ich bin nicht furchtsam. — Ich fürchte Niemand. — Rurz und gut — ich — spreche den Minister — ich öffne ihm die Augen. — Er sieht, wie schändlich er betrogen ist — Das ist das Wert einer halben Stunde — Der Selicour muß fort, fort — mit Schimpf und Schande fort, und ich genieße den volltommensten Triumph. — Ja, ich stehe nicht dasur, daß mich der arme Teufel nicht dauert, wenn er so mit Schande aus dem Hause muß. —

Aarl. Was Sie thun, lieber La Roche! — mich und meine Liebe lassen Sie auf jeden Fall aus dem Spiel! — Ich hoffe nichts — ich darf meine Bunsche nicht so hoch erheben — Aber für meinen Bater können Sie nie zu viel thun.

sirmin. Laff dumich für mich felbst antworten, mein Freund!
— Sie meinen es gut, lieber La Roche, aber der gute Wille geht mit der Ueberlegung durch. Was für ein luftiges Project

ift's, das Sie sich ausgesonnen haben! Ein leeres hirngespinnftl — Und ware der Erfolg eben so sicher, als er es nicht ist, so würde ich doch nie meine Stimme dazu geben. Diese glanzenzben Stellen sind nicht für mich, und ich bin nicht für sie; Reigung und Schickal haben mir eine bescheibenere Sphäre angewiesen. Warum soll ich mich verändern, wenn ich mich wohl besinde? Ich hosse, der Staat wird mich nicht suchen, und ich bin zu stolz, um ein Amt zu betteln — noch viel mehr aber, um einen Andern für mich betteln zu lassen. — Sorgen Sie also nur für sich selbst! Sie haben Freunde genug; es wird sich Jeder gern für Sie verwenden.

Sa Node. Ihr wollt also Beibe meine Dienste nicht? — Liegt nichts bran! Ich mache euer Glud, ihr mögt es wolleu oder nicht! (Er geht ab.)

Sirmin. Er ift ein Narr; aber ein guter, und fein Unfall geht mir ju Bergen.

Aarl. Auch mich bedauern Sie, mein Bater! 3ch bin ungludlicher, als er! 3ch werbe meine Charlotte verlieren!

Firmin. Ich hore tommen — Es ift ber Minifter mit feiner Mutter — Laff und gehen! Ich will auch ben Schein vermeiben, ale ob ich mich ihm in ben Weg gestellt hatte. — (Geben ab.)

### Dritter Auftritt.

### Marbonne. Madame Belmont.

Mad. Belmont. War herr Selicour icon bei bir? Narbonne. 3ch hab' ibn beute noch nicht geseben!

Mat. Del mont. Das mußt bu boch gestehen, mein Sohn, daß du einen wahren Schat in diefem Manne befigeft.

Narbonne. Er scheint fehr brav in seinem Jach! Und ba ich mich einmal von meinem landlichen Aufenthalt in diese große Stadt und in einen so schwierigen Posten versetzt sehe, wo es mit der Bucherweisheit keineswegs gethan ist, so muß ich's für ein großes Glud achten, daß ich einem Manne, wie Selicour, begegnete.

Mab. Belmont. Der Alles versteht — dem nichts fremd. ist! Geschmad und Kenntniß — die geistreichste Unterhaltung, die angenehmsten Talente. — Musit, Malerei, Verse; man frage, wonach man will, er ist in Allem zu Hause.

Marbonne. Mun, und meine Tochter?

Mad. Beimout. Gut, daß du mich darauf bringst. Sie bat ihre siebzehn Jahre; sie hat Augen; diefer Selicour hat so viele Vorzuge. — Und er ist galant! Sein Ausbruck belebt sich in ihrer Gegenwart. — D es ist mir nicht entgangen! Diese Delicatesse, diese zarten Ausmerksamkeiten, die er ihr bemeist, sind nur einen kleinen Schritt weit von der Liebe!

Narbonne. Nun, es ware leine üble Partie für unfer Kind! Ich febe nicht auf die zufälligen Borzüge der Geburt; hab' ich nicht selbst meinen Beg von unten auf gemacht? Und dieser Selicour kann es mit seinem Geist, seinen Kenntinissen, seiner Rechtschaffenheit noch weit bringen. Ich habe selbst schon bei einem ehrenvollen Posten, wozu man einen tüchtigen und würdigen Mann sucht, an ihn gedacht. — Nun! ich will seine Fahigseiten prüsen — zeigt er sich, wie ich nicht zweisse, eines solchen Postens würdig, und weiß er meiner Tochter zu gefallen, so werde ich ihn mit Freuden zu meinem Sohn annehmen.

Mab. Belmont. Das ift mein einziger Bunfch! Er ift ein gar gu artiger, gefälliger, allerliebfter Mann!

### Bierter Auftritt.

#### Porige. Charlotte.

Charlotte. Guten Morgen, lieber Bater!

Narbonne. Sieh ba, mein Mabchen! - Run, wie gefällt bir bie große Stadt?

Charlotte. Ach, ich muniche mich boch wieder aufe Land hinaus - denn hier muß ich die Zeit abpaffen, um meinen Bater gu feben.

Narbonne. Ja, ich felbst vermiffe meine redlichen Landsleute. Mit ihnen scherzte ich und war frohlich — doch bas hoffe ich auch hier zu bleiben. — Mein Posten soll meine Semuthsart nicht verändern; man taun ein Geschäftsmanu sepn, und boch seine gute Laune behalten.

Mab. Belmont. Mich entzückt diefer Aufenthalt. Ich — ich bin hier wie im himmel. Mit aller Welt schon bin ich befannt — Alles tommt mir entgegen — und herr Geslicour wollte mich bei dem Lycee abonniren.

Charlotte. Denten Sie, Großmama, wen ich heute ge-glaubt babe gu feben! -

Mad. Belmont. Wen denn?

Charlotte. Den jungen Officier -

Mad. Belmont. Belden Officier?

Charlotte. Den jungen Rarl Firmin -

Rab. Belmont. Der zu Colmar alle Abende zu beiner 'Cante tam -

Charlotte. Der fich immer mit. Ihnen unterhielt — Mad. Belmont. Gin artiger junger Menfch! Charlotte. Nicht mahr, Großmama?

Mub. Belmont. Der auch fo hubiche Berfe machte? Charlotte. Ja, ja, ber!

Mad. Belmont. Run, ba er hier ift, wirb er fich auch wohl bei und melben.

Narbonne. Bo doch der Selicour bleibt? Er lagt biegmal auf fich marten!

Mab. Belmont. Da fommt er eben!

# Fünfter Auftritt.

### Selicour ju ben Vorigen.

Selicour (Mes becomplimentirenb). Bang gum Entzuden find' ich Sie alle hier beifammen!

Narbonne. Guten Morgen, lieber Selicour!

Belicour (ju Narbonne, Papiere übergebend). Hier überhringe ich den bewußten Auffah — ich hielt's für dienlich, ein paar Beilen gur Erlauterung beigufügen.

Marbonne. Bortrefflich!

Selicour (ber Madame ein Billet übergebend). Der gnabigent Frau habe ich fur das neue Stud eine Loge befprochen.

Mad. Belmont. Allerliebft!

Seticour. Dem gnäbigen Fraulein bring' ich biefen mo= ralifden Roman.

Charlotte. Sie haben ihn doch gelefen, herr Selicour? Belicour. Das erfte Bandchen, ja, hab' ich flüchtig burchgeblättert.

Charlotte. Run, und -

Selicour. Sie werden eine rührende Scene darin fin= den. — Ein ungludlicher Bater — eine ausgeartete Lochter! — Eltern hülflos, im Stich gelaffen von undantbaren Kin= den! — Grauel, die ich nicht fasse — davon ich mir keinen Begriff machen kann! — Denn wiegt wohl die ganze Dank= barkeit unseres Lebens die Sorgen auf, die sie unserer hülf= lofen Kindheit beweisen?

Rad. Belmont. In Alles, mas er fagt, weiß ber murbige Mann boch etwas Delicates zu legen!

Belicone (in Marbonne). In unfern Bureaux ift eben jest ein Chef nothig. — Der Plat ift von Bedeutung, und Biele bewerben fic darum.

Antbonne. Auf Sie verlaff' ich mich, Sie werden die Anfpruche eines Jeden zu prufen wiffen — die Dienstjahre, der Eifer, die Fähigkeit und vor ollen die Nechtschaffenheit find in Betrachtung zu ziehen. — Aber ich vergeffe, daß ich zu unterzeichnen habe. Ich gehe!

Seticour. Und ich will auch gleich an meine Geschäfte! - Marbonne. Ich bitte Gie recht febr, erwarten Gie mich bier, wir haben mit einander gu reben! -

Selicour. Aber ich hatte var Tifche noch fo mancherlet audzufertigen.

Narbonne. Bleiben Sie, ober kommen Sie schleunigst wieder! Ich habe Ihre Gegenwart nothig! Ein Mann von Ihrer Kenntnis, von Ihrer Rechtschaffenheit ist's, was ich gerade brauche! Kommen Sie ja bald zurud! — Ich hab' es gut mit Ihnen vor.

(Er geht ab.)

## Sechster Auftritt.

#### Porige ohne Marbonne.

Mad. Belmont. Sie tonnen es fich gar nicht vorstellen, herr Selicour, wie große Stude mein Sohn auf Sie halt!

— Aber ich hatte zu thun, bacht' ich. — Unfere Berwandten, unsere Freunde speisen diesen Abend hier. — Wird man Sie auch sehen, herr Selicour?

Selicour. Benn anders meine vielen Befcafte -

Mad. Belmont. Daß Sie nur ja nicht ausbleiben, sonft wurde unferm Fest feine Rrone fehlen. Sie find die Seele unserer Gesellschaft! — Und Charlotte, wollte ich wohl wetten, wurde es recht fehr übel uehmen, wenn Sie nicht kamen.

Charlotte. 3ch, Mama? Nun ja! 3hre und Papa's Freunde find mir immer berglich willfommen.

Mad. Belmont. Schon gut! fcon gut! Jest gieb' bich an! Es ift bie bochfte Zeit! — Sie muffen wiffen, herr Seitcour, daß ich bei bem Dus prafibire.

Seticour. Co tommt bie icone Runft noch ber iconen Ratur zu Gulfe - mer tounte ba wiberftebn?

Mab. Beimont. Er ift icharmant! Scharmant ift er! Nicht den Mund offnet er, ohne etwas Geiftreiches und Ga-lantes gu fagen.

(Geht mit Charlotten.)



## Siebenter Auftritt.

#### Selicour. Michel.

Michel (im Bereintreten). Endlich ift fie fort! — Nun kann: ich mein Wort anbringen! — hab' ich die Ehre, mit herru Selicour —

Selicour (grob und verbrießlich). Das ift mein Name!

Michel. Bergonnen Gie, mein herr! -

Selicour. Duß ich auch hier belaftigt werden? Bas will man von mir? —

Michel. Mein herr! -

Selicour. Gewiß eine Bettelei - ein Anliegen, - 36 fann nicht bienen. -

Michel. Erlauben Gie, mein herr!

Selicour. Richts! hier ift ber Ort nicht - In meinem Cabinet mag man einmal wieder anfragen! -

Michel. Ginen fo abeln Empfang glaubte ich nicht — Selicour. Bas beliebt?

Michel. 3ch tomme ja gar nicht, um etwas zu bitten — ich tomme, bem herrn Selicour meine gehorfame Dantsfagung abzustatten.

Selicour. Dantfagung? Bofur?

Midel. Daß Gie meinem Reffen die Stelle verfchafft haben.

Belieonr. Das? Die?

Michel. Ich bin erft feit gestern hier im Sause, weil mich mein herr auf bem Lande gurudließ. Als ich Ihnen schrieb, hatte ich nicht bie Ehre, Sie von Person zu tennen.

Sciicour. Bas Gie fagen, mein Berthefter! Gie waren im Dienft bes Minifters?

Michel. Gein Rammerbiener, Ihnen gu bienen!

Selicour. Mein Sott, welcher Jrrthum! Monsieur Michel, Kammerdiener, Leibbiener, Bertrauter des herrn Ministere! — Bitte tausendmal um Verzeihung, Monsieur Michel! — Wabrhaftig, ich schame mich — ich bin untrostelich, daß ich Sie so barich angelassen. Auf Ehre, Monsieur Michel! — Ich hielt Sie für einen Commis.

Michel. Und wenn ich es auch mare! -

Beticour, Man wird von fo vielen gubringlichen belagert! Man fann es nicht allen Leuten am Rod anfeben. -

Michel. Aber gegen Alle fann man boflich fenn, dacht' ich!

Selicone, Freilich! freilich! Es mar eine ungludliche Berftreuung! -

Bichel. Eine fehr unangenehme fur mich, herr Self-

Selicour. Es thut mir leid, febr leib - ich fann mir's In Ewigfeit nicht vergeben -

Michel. Laffen wir's gut fevn!

Seticour. Aun! nun! — ich habe Ihnen meinen Eifer bewiesen — ber liebe, liebe Neffe, ber mare bem nun versforgt!

Michel. Gben fomm' ich von ihm ber; er ift nicht auf ben Ropf gefallen, ber Burich!

Selicour. Der junge Mann wird feinen Beg machen. Boblen Sie auf mich!

Migel. Schreibt er nicht feine faubere Sand?

Selicour. Er schreibt gar nicht übel!

Michel. Und die Orthographie -

Selicour, Sa! bad ift bas BBefen!

Michel. Soren Sie, herr Selicour! Bon meinem Briefe an Sie laffen Sie sich gegen ben gnadigen herrn nichts mer-Len. Er hat und, ba er dur Stadt reiste, ftreng anbefohlen, um nichts zu follicitiren. — Er ift fo eiwas wunderlich, ber herr!

metlicum. Mi er ibae? Go! fo! - Gfe:: bennen ibn wohl febr gut, ben herrn Minister?

Michel. Da er auf "einem vortrauten gußt mit feiner Dienerfthuft tumgeht, follweiß ich ihm andwendig, - und tann. Ihnen, wöhren, währen, währen ihn geben.

Nebinsur. Ich gland's! Ich gland's! Aber ich bin ebent: nicht neugierig, gang undergar nicht! Seben Sie, Monfieur Michel! mein Srundfap ist: handle recht! schene Wiemand ! Michel. Schon gesact!

Seliewur. Run alfo weiter! Jahren Sie nur fort, Mouffeur Michel! - Der gute herr ift alfo ein wenig eigen, fagen Gie? Michel. Er ift wunderlich, aber gut. Gein herz-ift lauter, wie Goib!

Selicour. Er ift reich, er ift ein Wittwer, ein angenehmer Mann und noch in feinen besten Jahren. — Gestehen Sie's urt — er haft die Beiber nicht, der liebe, würdige Mann. Michel. Er hat ein gesübsvolles Sers.

Selicour (fanett fein). Se! be! Go einige fleine Lieb= -

Michel. Mag wohl fenn; aber erift über diesen Punkt —
Pelicour. Berftebe, verstebe, Monsieur Michel! Siefind bescheiben und wiffen zu schweigen. — Ich frage in ber besten Absicht von der Welt; denn ich bin gewiß, man kannnichts erfahren, als was ihm Ehre bringt.

Michel. Ja! Soren Gie! In einer von ben Borftadten- fucht er ein Quartier.

Selicour. Ein Quartier, und fur wen?

Michel. Das will ich fcon noch berausbringen. - Aber laffen Sie fich ja nichte verlauten, boren Sie? -

Seliconr. Bemabre Gott!

Migel. Salant war er in ber Jugenb. -

Seticour. Und ba glauben Sie, baf er jest noch fein Liebchen -

Michel. Das eben nicht! Aber -

Deticsur. Sep's, was es will! Als ein trener Diener bes würdigen herrn muffen Sie einen driftlichen Mantel auf seine Schwachheit werfen. Und warum tonnte es nicht eine heimliche Wohlthat seyn? Warum bas nicht, herr Michel? — Ich haffe die schlechten Auslegungen. — In den Tod haffe ich, was einer übeln Nachrede gleicht. — Man muß immer das Beste von seinen Wohlthätern denten. — Nun! nun! Nun, wir sehen und wieder, Monsieur Michel! — Sie haben mir doch meinen trockenen Empfang verziehen? Haben Sie? — Auf Ehre! ich bin noch ganz schamroth darüber! (Siet ihm die Bant.)

Michel (weigert fich). D nicht boch, nicht boch; herr Gelfcour! Ich lenne meinen Plat, und weiß mich gu bescheiden.

Beticour. Ohne Umftande! gablen Sie mich unter Ihre Kreunde! - Ich bitte mir bas aus, Monfieur Michel! -

Michel. Das werb' ich mich nimmer unterfteben - ich bin nur ein Bebienter.

Beticour. Mein Freund! mein Freund! Rein Unterschied gwifchen und 3ch bitte mir's recht aus, Monsieur Michel! — (Judem fich beite beromplimentiren, fällt der Borbang.)

# Bweiter Anfang.

#### Erfter Auftritt.

Marbonne und Selicont fiben.

Marbonne. Gind wir endlich allein? Selicour (unbebaglich). - 3a!

Narbonne. Es liegt mir fehr viel an diefer Unterredung.

— Ich habe schon eine sehr gute Meinung von Ihnen, herr Selicour, und bin gewiß, sie wird sich um ein Großes vermehren, ehe wir auseinander gehen. Bur Sache also, und die falsche Bescheidenheit bei Seite. Sie sollen in der Diplomatik und im Staatsrecht sehr bewandert sehn, sagt man?

Selicour. Ich babe viel darin gearbeitet, und vielleicht nicht gang ohne Frucht. Aber für fehr tundig mochte ich mich benn barum boch nicht —

Narbonne. Gut! gut! Furd erfte alfo laffen Sie boren — Belches balten Sie für bie erften Erforberniffe zu einem guten Gefandten?

Selicour (flodenb). Bor allen Dingen habe er eine Gemandtheit in Gefchaften.

Marbonne. Gine Gemandtheit, ja, aber die immer mit ber ftrengften Reblichfeit beftebe.

Beliconr. Go mein' ich's.

Marbonne. Beiter.

Seticour. An dem fremden Sofe, wo er fich aufhalt, fuche er fich beliebt ju machen.

Narbonne. Ja! Aber ohne feiner Burbe etwas zu vergeben. Er behaupte bie Chre bes Staats, ben er vorftellt, und erwerbe min Adming burd fein Betronen.

Selicour. Das ift's, was ich fagen wollte. Er laffe fich nichts bieten, und wife fich ein Ansehen zu geben. —

Marbonne. Ein Anfehen, ja, aber ohne Anmagung.

Selicour. Go mein ich's.

Narbonne. Er habe ein machfames Auge auf Alles, mas -

Selicour (unterbricht ibn). Ueberall habe er bie Augen; er wife bas Berborgenfte auszuspuren -

Marbanne. Ohne ben Aufpaffer ju machen.

Selicour. Go mein' ich's. Ohne eine augfliche Ren-

Narbonne. Dhue fie ju haben. - Er wife gu fomeigen, und eine bescheibene Buruchaltung -

Selicour (raid). Sein Beficht fer ein versiegelter Brief-Narbonne. Ohne den Geheimnistramer zu machen. — Belicour. Go mein' ich's.

Marbonne. Er befige einen Geift des Friedens, und fuche jeder gefahrlichen Mighelligfeit -

Selicour. Möglichft vorzubeugen.

Marbonne. Sang recht. Er habe eine genaue Renntmis pon ber Bollomenge ber verfcbiebenen Lander -

Seticour. Bon ihrer Lage — ihren Erzengniffen — ihrer Ein: und Ausfuhr — ihrer handelsbilance. —

Marbonne. Bang recht.

Belicour (im Mus ber Rebe). Ihren Berfaffungen — ihren Bundniffen — ihren Gulfoquollen — ihrer bewaffneten Macht. —

Narbonne. Jum Beispiel: angenommen also, es ware Schweben ober Ausland, wohin man Sie verschiedte — so wurden Sie wohl von diesen Staaten vorläufig die nothige Renter huten.

Selicous (meinen). Ich - muß gestehen, bas - Ich habe mich mehr mitt Ibabien beschäftigt. Den Rorben fenn' 16 wentger.

Narbenne Go! Sm!

Belicour. Aber ich bin jest eben barm, ibn gu ftubiren. Warbonna. Won Italien alfo!

Seticour. Das Land ber Cafaren feffelte billig meine Aufmertfamteit guerft. hier war die Biege der Ranfte, das Baterland ber helben, ber Schauplat der erhabenften Engend! Belche ruhrende Erinnerungen für ein herz, das empfindet!

Narbonno. Wohl! wohl! Aber auf unfer Thema gurud.

Selicour. Bie Sie befehlen! Ad, bie fconen Runfte haben fo viel Uniehended! Es laft fich fo Bieles babei denten! Narbonne. Benedig ift's, was mir zumächt einfällt.

Selicour. Benebig! — Recht! Gerade über Benebig habe ich einen Auffat angefangen, worin ich mich über Alles aus-führlich verbreite. — Ich eile, ihn herzuholen. — (Grebt auf.) Narbonne. Richt boch! Cine fleine Gebulb.

# Zweiter Auftritt.

#### Vorige. Michel.

Michel. Es ift Jemand braugen, ber in einer bringens ben Angelegenheit ein geheimes Gebor verlangt. --

Selicour (febr eilig). 3ch will nicht ftoren.

Marbonne. Rein! Bleiben Gie, Gelicour! Diefer Jemand wird fich ja wohl einen Angenblid gedulben.

Selicour. Aber - menn es bringend -

Narbonne. Das Dringenofte ift mir jest unfere Unters redung.

Selicour. Erlauben Gie, aber -

Michel. Es fep in ein paar Minuten geschehen, fast ber Berr, und habe gar große Gile.

(Selicour eilt ab.)

Narbonne. Kommen Sie ja gleich wieder, ich bitte Sie, wenn ber Besuch fort ift.

Selicour. Ich werde gang gu Ihren Befehlen fepn. Marbonne (ju Michel). Laft ihn eintreten!

# Dritter Auftritt.

#### Marbonne. La Roche.

An Noche (mit vielen Budtingen). 3ch bin wohl — ich vermuthe — es ift bes herrn Ministere Ercellenz, vor bem ich — Narbonne. 3ch bin ber Minister. Ereten Gie immer naber! An Noche. Bitte fehr um Bergebung — ich — ich fomme — es ist — ich follte — ich bin wirklich in einiger Berwirrung — ber große Respect —

Narbonne. Gi, fo laffen Sie ben Respect, und tommen zur Sache! Was führt Sie ber?

Sa Moche. Meine Pflicht, mein Gewiffen, die Liebe für mein Land! — Ich tomme, Ihnen einen bedeutenden Wint zu geben.

Marbonne, Reben Gie!

Sa Noche. Sie haben 3hr Bertrauen einem Manne gefchenft, ber weber Fabigfeit noch Gewiffen hat.

Marbonne. Und wer ift biefer Mann?

Sa Noche. Gelicour heißt er.

Marbonne. Bad? Gel -

La Noche. Gerade herans. Diefer Selicour ift eben fo unwiffend, als er nieberträchtig ift. Erlauben Sie, daß ich Ihnen eine kleine Schilderung von ihm mache.

Marbonne. Gine fleine Gebuld! (Ringelt. - Michel tommt.) Muft herrn Gelicour!

Sa Noche. Mit Nichten, 3hr Ercelleng! - Er ift und bei biefem Gefprache feineswegs nothig.

Narbonne. Nicht fur Sie, bas glaub' ich, aber bas ift nun einmal meine Beife. Ich nehme feine Antlage wiber Leute an, die fich nicht vertheidigen konnen. — Benn er Ihnen gegenüber ftebt, mogen Sie Ihre Schilderung aufangen.

Sa Noche. Es ift aber boch mislich, Jemand ins Ange-

Narbonne. Wenn man teine Beweife hat, allerbings - 3ft bas 3hr Fall -

In Noche. Ich hatte nicht barauf gerechnet, es ihm gerade unter bie Augen zu fagen. — Er ift ein feiner Schelm, ein besonnener Spisbube. — Ei nun! Meinetwegen auch ind Angesicht! — Jum henter, ich fürchte mich nicht vor ihm. — Er mag tommen! Sie sollen seben, daß ich mich ganz und gar nicht vor ihm fürchte.

Marbonne. Bohl! wohl! das wird fich gleich zeigen. De

tommt er!

### Bierter Auftritt.

#### Vorige, Belicour.

Narbonne. Rennen Sie biefen herrn? Selicour (febr verlegen). Es ift herr la Roche.

Narbonne. 3ch habe Sie rufen laffen, fich gegen ihn gu vertheibigen. Er fommt, Sie angutlagen. Nun, reben Sie!

An Noche (nachdem er gehnstet). Ich muß Ihnen also sagen, daß wir Schulcameraden zusammen waren, daß er mir vielleicht einige Dankbarkeit schuldig ist. Wir fingen beide unsern Weg zugleich an — es sind jeht fünszehn Jahre — und traten beide in dem nämlichen Bureau als Schreiber ein. Herr Selicour aber machte einen glänzenden Weg, ich — size noch da, wo ich auchgelausen bin. Daß er den armen Teufel, der sein Jugendsteund war, seit vielen Jahren vergessen, das mag sepn! Ich habe nichts dagegen. Aber nach einer so langen Vergessenheit an seinen alten Jugendfreund nur darum zu denken, um ihn unverdienter Weise aus seinem Brod zu treiben, wie er gethan hat, das ist hart, das muß mich ausbringen! Er kanu nicht das geringste Vöse wider mich sagen; ich aber sage von ihm und behaupte dreist, daß dieser Herr Selicour, der jest gegen Euer Excelleuz den redlichen Mann spielt, einen rechten

Spisbuben macke, ba die Zeit dazu war. Jeht hilft er Ihnen bad Gute ausstüden; Ihrem Borganger, weiß ich gewiß, hat we bei seinen schlechten Stücken redlich beigestanden. Wie ein spisdübisier Lutzi weiß der Heuchler mit der Livree auch jedocknal den Apn seines Herrn anzunehmen. Ein Schmeichler ift er, ein Kügner, ein Großprahler, ein übermuthiger Gesell Niederträchtig, wenn er etwas such, und hochmuthig, unversichung gegen Alle, die das Ungläck haben, ihn zu brauchen. Als Knade hatte er noch etwas Gutmuthigest; aber über diese menschliche Schwachheit ist er zeht weit hinaus. — Nun hat er sich in eine prächtige Stelle eingeschlichen, und ich bin überzeugt, daß er ihr nicht gewachsen ist. Auf sich allein zieht er die Augen seines Shess, und Leute von Kähigseiten, von Senie, Männer, wie Herrn Kirmin, läßt er nicht ausstammen.

Narbonne. Firmin! Die? - 3ft herr Firmin in un= fern Bureaur?

Sa Noche. Ein trefflicher Ropf, bas tonnen Sie mir glauben.

Marbonne. Ich weiß von ihm. — Ein gang vorzuglicher Gefchaftsmann!

sa Noche. Und Bater einer Familie! Sein Sohn machte in Colmar bie Befanntichaft Ihrer Tochter.

Marbonne. Rarl Firmin! Ja, ja, gang richtig!

Sa Woche. Ein talentvoller junger Mann!

Murbonne. - Rahren Gie fort!

Sa Moche. Dun, bas mar' es! Ich habe genug gefagt, bent' ich!

Marbonne (ju Celicour). Berantworten Sie fich!

Beticour. Des Undants zeiht man mich. — Mich des Undants! Ich hatte gedacht, mein Freund La Roche fallte mich beffer tennen! — An meinem Ginfluß und nicht an

meinem guten Billen fehlte es, wenn er fo lange in der Dunkelsheit geblieben. — Belche harte Beschuldigungen gegen einen Mann, ben er seit zwanzig Jahren treu gefunden hat! Mit seinem Berdacht so rasch zuzusahren, meine handlungen aufs schlimmste auszulegen, und mich mit dieser hihe, dieser Galle zu verfolgen! — Jum Beweis, wie sehr ich sein Freund bin —

Sa Noche. Er mein Freund! Salt er mich für einen Dummtopf? - Und welche Proben hat er mir bavon gegeben!

Marbonne. Er hat Gie ausreben laffen!

In Noche. Go werbe ich Unrecht behalten!

Seticour. Man hat einem Andern feine Stelle gegeben, das ist wahr, und Keiner verdiente diese Jurudsegung weniger als er. Aber ich hatte gehofft, mein Freund La Noche, anstatt mich wie ein Feind anzuklagen, wurde als Freund zu mir aufs Zimmer kommen, und eine Erklärung von mir fordern. Darauf, ich gesteh' es, hatte ich gewartet, und mich schon im voraus der angenehmen Ueberraschung gefreut, die ich ihm bereitete. Welche suße Freude für mich, ihn über alle Erwartung glücklich zu machen! Eben zu jenem Chef, wovon ich Euer Ercellenz heute sagte, hatte ich meinen alten Freund La Roche vorzuschlagen.

La Noche. Mich jum Chef! Großen Dant, herr Selicour! — Ein Schreiber bin ich und tein Geschäftsmann!
Meine Feber und nicht mein Kopf muß mich empsehlen, und
ich bin teiner von benen, die eine Last auf sich nehmen, der
sie nicht gewachsen sind, um sie einem Andern heimlich aufzuladen, und sich selbst das Verdienst zuzueignen.

Seticour. Die Stelle ichidt fich fur bich, Camerad! Glaub' mir, ber bich beffer fennt, ale du felbit. (Bu Marbonne) — Er ift ein trefflicher Arbeiter, genau, unermudlich, voll

gefunden Berftandes: er verbient ben Borgug por allen feinen Mitbewerbern. - 3ch laffe Manner von Benie nicht auffommen. gibt er mir Schuld, und herr Kirmin ift's, ben er anführt. - Das Beifviel ift nicht aut gewählt, fo trefflich auch ber Mann ift. - Erftlich ift feine jebige Stelle nicht folecht aber ihm gebührt allerdinge eine beffere, und fie ift auch icon gefunden - benn eben herrn Kirmin' wollte ich Euer Ercelleng ju meinem Nachfolger empfehlen, wenn ich in ienen Woften verfest werden follte, den mir mein gutiger Gonner bestimmt. - 3ch fev meinem jebigen Umte nicht gewachsen, behauptet man. - 3ch weiß wohl, daß ich nur mittelmäßige Gaben befite. - Aber man follte bedenten, daß biefe Antlage mehr meinen Gonner trifft, als mich felbft! - Bin ich meinem Umte in ber That nicht gewachsen, so ift ber Chef zu tabeln, ber es mir anvertraut, und mit meinem ichwachen Talent fo oft feine Bufriedenheit bezeugt. - 3ch foll endlich der Mitfduldige bes rorigen Miniftere gewesen fen! - Die Stimme ber Mabrbeit babe ich ibn boren laffen; die Sprache bes redlichen Mannes babe ich fübnlich zu einer Beit geredet, wo fich meine Anflager vielleicht im Staube por ibm frummten. - Amangiamal wollte ich biefem unfähigen Minister den Dienft auffündigen; nichts bielt mich gurud, ale bie Soffnung, meinem Baterlande nuglich gu fenn. Belde fuße Belobnung für mein Berg, wenn ich biet etwas Bofes verbindern, bort etwas Gutes wirfen fonnte! - Seiner Macht habe ich getrobt: bie gute Sache babe ich gegen ibn verfochten, ba er noch im Anfeben war! Er fiel, und ich zollte feinem Unglud bas berglichfte Mitleib. Ift bas ein Berbrechen, ich bin ftols barauf und ruhme mich desfelben. - Es ift bart, febr bart für mich, lieber La Roche, daß ich dich unter meinen Keinden febe - daß ich genothigt bin, mich gegen einen Mann zu vertheibigen, ben ich ichage

und liebe! - Aber tomm! laft und Frieben machen, scheute mir being Kreundschaft wieber und Affes sep vergessen!

Sa Nache. Der Spistube! - Ruhrt er mich boch faft feibit!

Narbonne. Bun, mas haben Sie darauf zu antworten? An Noche. 3ch? - Nichts! Der verwünschte Schelm bringt mich gang aus dem Concepte.

Marbanne. herr La Roche! es ist brav und löblich, einen Bofewicht, wo er auch stobe, furchtlos anzugreifen und ohne Schouung zu verfolgen - aber auf einem ungerechten Dog eigenfinnig bestehen, zeigt ein verderbtes herz.

Selicowr. Er haft mich nicht! ganz und gar nicht! Mein Freund La Roche hat das beste Herz von der Welt! Ich tenne ihn — aber er ist hisig vor der Stirn — er lebt von seiner Stelle — das entschuldigt ihn! Er glaubte sein Brod zu verlieren! Ich habe auch gefehlt — ich gesteh' es — Komm! komm! Last die die umarmen, Alles sep vergeffen!

An Nache. Ich ihn umarmen? In Ewigkeit nicht! — Imar, wie er's anstellt, weiß ich nicht, um mich selbst — um Ener Ercallenz zu betrügen — aber turzt ich bleibe bei meiner Auslage. — Rein Friede zwischen uns, bis ich ihn entlarnt, ihn in seiner ganzen Blöße bargestellt habe!

Narbonne. Ich bin von feiner Unschuld überzeugt - wenn nicht Chatfachen, vollwichtige Beweife mich eines Ansbern überführen.

An None. Bhatfacen! Beweife! Taufend fur einen! Narbonne. Seraus bamit!

Sa Noche. Beweife genug - bie Menge - aber bas ift's eben - ich tann nichts bamit beweifen! - Solchen abgefeimten Schelmen läßt fich nichts beweifen. - Bormals mar er fo arm, wie ich; jest fist er im Ueberfluß! Sagt' ich Ihnen, bag er

feinen vorigen Einfluß zu Gelb gemacht, baß fich fein ganger Reichthum bavon berschreibt — so tann ich das zwar nicht, wie man fagt, mit Brief und Siegel belegen — aber Gott weiß es, die Wahrheit ift's, ich will darauf leben und sterben.

Delicour. Diese Antlage ift von zu niedriger Art, um mich zu treffen — übrigens unterwerf' ich mich der ftrengften Untersuchung! — Bas ich besite, ist die Frucht eines funfzehnjahrigen Fleißes; ich habe es mit saurem Schweiß und Nachtwachen erworben, und ich glaub' es nicht unedel zu verwenden. Es ernahrt meine armen Verwandten; es fristet das Leben meiner durftigen Mutter!

Sa Noche. Erlogen! erlogen! 3ch fann es freilich nicht beweifen! Aber gelogen, unverschamt gelogen!

Marbonne. Mäßigen Gie fich!

Selicour. Mein Gott! was erleb' ich! Mein Freund La Roche ist's, der so hart mit mir umgeht! — Bas für ein Wahnsinn hat dich ergriffen? Ich weiß nicht, soll ich über diese Buth lachen oder böse werden. — Aber lachen auf Kosten eines Freundes, der sich für beleidigt halt — nein, das tann ich nicht! das ist zu ernsthaft! — Deinen alten Freund so zu vertennen! — Komm doch zu dir selbst, lieber La Roche, und bringe dich wenigstens nicht aus übel angebrachtem Trop um eine so treffliche Stelle, als ich dir zugedacht habe.

Narbonne. Die Wahrheit zu fagen, herr La Roche, biefe halostarrigteit gibt mir teine gute Meinung von Ihnen.
— Muß auch ich Sie bitten, gegen Ihren Freund gerecht zu sepn? — Auf Ehre! ber arme herr Selicour dauert mich von herzen!

En Noche. Ich will das wohl glauben, gnabiger herr! hat er mich doch fast felbst, tros meines gerechten Unwillens, auf einen Augenblic irre gemacht — aber nein, nein! ich tenne ibn hu gut — ju gewiß bin ich meiner Sache. — Ariog, Arieg zwischen und und feine Verschnung! hier, sehe ich, wände alles weitere Reden vengeblich sepn; aber wiewohl der Spistwale mich aufe Aenferste treibt, lieber trusendmal hungers sterben, als ihm mein Brod verdanden. Ich empfehte mich zu Gnaden ?

Fünfter Auftritt.

Marbonne. Selicour.

Narbonne. Begreifen Sie diefe hautnädige Berftvette-Beliconr. hat nichts zu fagen! Er ist ein guter Rarr! Ich mill ihn balb wieder befanftigen.

Narbanne. Er ift rafd und unbefonnen, aber im Grunde mag er ein guter Maun fenn.

Belicour. Ein feelenguter Mann, bafür fteb' ich - bent aber ber Ropf ein wenig verschoben ift. - Ed tamt auch fenn, bag ibn fonft Jemand gegen mich aufbetet.

Marbanne. Meinen Gie?

Acticoux. Es mag so etwad bahinten staden. — Wer weiß? irgend ein heimlichen Feind und Neiber — benn biefer arme Tenfel ist nur eina Muschine.

Marbonne. Ber follte aber -

Selicour. Es gibt. fo Biele, bie meinen ifitregang - wunfchen!

Marbonne. Saben Sie vielleicht einen Berdacht?

Belicour. Ich unterbrutte ihn!: Denn daß ich fo etwas von Herrn Firmin benten follte — Afuil pfui! das wäre schändlich! das ist nicht möglich!: Marbonne. : So bent! ich innet! Der Mann farinte mir : bage viel guterchelig und ign: befcheiben.

Belicour. Befcheiben, ja, bas ift ze!

Marboung. Sie fennen ihn affo? : hetienur. Bir find Krounde.

Marbennu. Run, was halten Sie von bem Demne?

Belieone. Herr Birmin, muß ich fagen, ift ein Mann, wie man fich ihn für bas Burenn eigentlich wünfcht - wetter auch eben kein Kopf, doch ein geschickter Arbeiter. Richt gran, als ob es ihm an Berstand und Kenntniffen fellte - Keined = wegs! Er mag viel wiffen, aber man fleht's ihm nicht an.

Marbonne. Gie machen mich neugierig, ihn gu tennen.

Selicour. Ich hab' ibm schon langst darum angelegen, sich zu zeigen — aber vielleicht fühlt er sich für eine subalterne Rolle und für die Dunkelheit geboren. Ich will ihn in= beffen —

Marbonne. Bemuhen Sie fich nicht! — Gegen einer Mann von Berdieuften tann unfer einer unbeschadet seines Bangs die ersten Schritte thun. — Ich felbst will herrn Firmin aufsuchen. — Aber jeht wieder auf unser voriges Themagurud zu kommen, das dieser La Noche unterbrochen hat. —

Selicour (natigen). Es.ift fon etwas, fpat. -

Markonne. Sat nichts zu fegen.

Seli cour. Es wirdiauch jest die Beit: gur Anbieng fepa.

Marbonne fieb: mabeber Ubr). Ja, wahrhaftig.

Selicaur. Bir fonnen ja es auf morgen -

Marbonne. Gut! Auch bas!

Selicour. 3ch will alfo -

Marbonne. Noch ein Bort -

Selicour. Bad beliebt?

Marbonne. Gin Gefchaft tann ich Ihnen wenigftens noch auftragen , bas zugleich Fähigleit und Muth erforbert. Delicour. Befeblen Gie!

Narbonne. Mein Borganger hat durch feine üble Berwaltung ein heer von Migbrauchen einreißen laffen, die trot aller unferer Bemühungen noch nicht abgestellt find. Es ware daher ein Memoire aufzuseten, worin man alle Gebrechen ausbecte, und der Regierung selbst ohne Schonung die Bahrbeit fagte.

Selicour. Erlauben aber Guer Ercelleng — eine folde Schrift tonnte für ihren Berfaffer, tonnte für Sie felbft bebentliche Folgen haben.

Narbonne. Das fummert und nicht — Reine Gefabt, feine perfonliche Rudficht darf in Anschlag fommen, wo bie Pflicht gebietet.

Selicour. Das ift murbig gedacht!

Narbonne. Sie find ber Mann gu biefem Bert - 3ch brauche Ihnen weiter nichts barüber gu fagen. Sie tennen bas liebel fo gut und beffer noch, als ich felbft.

Selicour. Und ich bin, hoff' ich, mit Ihnen darüber einerlei Meinung.

Narbonne. Ohne Zweisel. Dieß Geschäft hat Eile. Ich verlasse Sie; verlieren Sie keine Zeit; es ist gerade jest der günstige Augenblick — ich möchte es wo möglich noch heute an die Behörde absenden. — Aurz und bündig — es kann mit Benigem viel gesagt werden! Leben Sie wohl! Gehen Sie ja gleich an die Arbeit!

### Gechster Auftritt.

#### Selicour. Madame Belmont.

Mad. Belmont. Sind Sie allein, herr Selicour? Ich wollte abwarten, bis er weggegangen ware — er barf nichts bavon wissen.

Selicour. Wovon ift die Rebe, Mabame?

Mad. Belmont. Wir wollen heute Abend ein fleines Concert geben, und meine Charlotte foll fich dabei horen laffen.

Belicour. Gie fingt fo icon!

Mab. Betmont. Gie geben fich auch zuweilen mit Ber-

Beticour. Wer macht nicht einmal in feinem Leben Berfe!

Mab. Belmont. Mun, fo machen Gie und ein Lied ober fo etwas fur beut' Abend!

Belicour. Gine Momange meinen Gie?

Rab. Beimont. Gut, die Romangen lieben wir befon-

Selicour. Benn ber Gifer ben Mangel bes Benie's erfeben tonnte -

Rad. Belmont. Chon gut! fcon gut! 3ch verftehe.

Selicour. Und ich brauchte allerdings fo ein leichtes Spielwert zu meiner Erholung! — Ich bin die gange nacht aufgewesen, um Acten durchzugehen und Nechnungen zu corrigiren!

Rab. Belmont. Gine niederträchtige Beschäftigung! Belicour. Daß ich mich wirklich ein wenig angegriffen fühle. — Ber weiß! die Blume der Dichtkunft erquidt mich wielleicht mit ihrem lieblichen hauch, und du, Balfam der "herzen, heilige Frennbichaft!

#### Siebenter Amftritt.

Vorige. Robinean.

Muhi ungueschnier der Scene). Rul nu! wenn er drinn ist, wiedemired mohl auch erlandt sene, dent' ich --

Mab. Belmont. Bas gibt's ba?

Nobineau (im Eintreten). Diefes Bedientenpad bilbet fich mehr ein; als feine Herrschaft. — 3ch will den herrn Ge-Licour sprechen.

Reticone. 3ch bin's.

150

Robineau. Das will ich balb sehen. — Ja, mein Seel', das ist er! — Leibhaftig — Ich seh' ihn noch, wie er sich im Dorf mit den Jungens herum jagte. — Nun seh' er jeht auch 'mal mich an — betracht' er mich wohl. Ich bin wohl ein bischem verändert — Kenut er mich?

Selicour. Dein!

Mabinaau. Ei, ei, ich bin ja bes Robincau's Chriftoph, bes Wingers, ber die bide Mabelon heirathete, feines Graswaters Muhme, herr Selicour!

Seticonr. Mc fo!

Mabineau. Run — Better pflegen fich fonft zu umarmenen bent! ich,

Selicour. Mit Bergnugen. - Sept mir willfommen, Better!

Mobineau. Großen Dant, Better!

Delicone. Aber laft und auf mein gimmer gehat ich bin bier nicht gu haufe.

Mind. Delmont. Laffen Sie fich nicht fibren, herr Soliemmel Thum Sie, als wenn ich gar nicht ba mare.

Belicenr. Mit Ihrer Erlaubniß, Madame, Sie find gar zu gutig! Man ung ihm fein schlichtes Wefen zu gute balben; er ift ein guter ehrlicher Landmann, und ein Wetter, ben ich febr lieb habe.

Mas. Belmont. Das fieht Ihnen Mulich, herr Seleeur! Mobineau. Ich tomme fo eben an, herr Vetter! Believer. So? und woher benn?

Abineau. Ei, woher souft als von unserm Dorf. — Dieses Paris ift aber and wie zwanzig Dörfer. — Schon über zwei Stunden, daß ich aus dem Postwagen gestiegen, treib' ich mich herum, um ihn und den La Roche aufzusuchen, er weiß ja, seinen Nachbar und Schukeameraden. — Nun, da find' ith ibn ja endlich, und nun mag's gut sevn!

Boticour. Er tommt in Geschäften nach Paris, Better? Aobinean. In Geschäften! hat fich wohl! Ein Geschäft hab' ich freilich -

Setienur. Und welches benn?

Moboneau. 3 mm - mein Glud bier gu machen,

Beticoue. Sal bal

Mobineam. Mun, des Gefthaft ut wintig genug, dent' ith. Selicour (ju Matame Belmont). Ercufiren Sie.

Mad. Beimont. Et beleiftigt mich.

Belicona. Er ift febr furzweilig.

Ardin en u. Peter, ber Ringmar, meinte, ber Wetter habe fich in Paris feine Pfeifen gut geschnitten. — Ale er noch flein max, bar Batter, ba fen er ein lofer Schelm gewesen; ba

hatt's geheißen: ber verdirbt nicht — ber wird feinen Beg schon machen! — Wir hatten auch schon von ihm gehört; aber bie Nachrichten lauteten gar zu schön, als daß wir sie hatten glauben können. Wie wir aber nicht langer baran zweiseln kounten, sagte mein Bater zu mir: Geh' hin, Christoph! suche ben Better Selicour in Paris auf! Die Reise wird dich nicht reuen — Vielleicht machst du bein Glud mit einer guten Seirath. — Ich gleich auf den Weg, und da bin ich nun! — Nehmen Sie mir's nicht übel, Madame! die Robineaus gehen gerade aus; was das Herz denkt, muß die Zunge sagen — und wie ich den lieben Herrn Wetter da so vor mir sah, sehen Sie, so ging mir das Herz auf.

Mab. Belmont. Gi, bas ift gang naturlich.

Arbineau. Bor' er, Better, ich mochte herzlich gern auch mein Glud machen! Er weiß bas Geheimnis, wie man's anfangt; theil' er mir's boch mit.

Seticour. Sep immer rechtschaffen, mahr und bescheiben! Das ift mein ganges Geheimnis, Better! weiter hab' ich feins. — Es ift boch Alles wohl zu Saufe?

Nobineau. Jum Preis Gottes, ja! Die Familie gedeiht. Der Bertrand hat seine Susanne geheirathit; sie wird bald niederkommen, und hofft, der herr Better wird zu Gevatter stehen. Es ist Alles in guten Umstanden, bis auf seine arme Mutter. — Die meint, es ware doch hart, daß sie Noth leiben muffe und einen so steinreichen Sohn in der Stadt babe.

Selicour (leife). Salt's Maul, Dummfopf! Mab. Belmont. Bas fagt er von ber Mutter?

Seticour (laut). Ift's möglich? Die taufend Thaler, bie ich ihr geschicht, sind also nicht angesommen? — Das thut mir in der Seele weh! — Bas bas boch für schlechte Austalten

find auf biefen Poften - Die arme, gute Mutter! Bas mag fie ausgestanden baben!

Rab. Belmont. Ja mohl! Man muß ihr belfen.

Seticour. Das versteht sich! Sogleich bitte ich ben Mienister um Urlaub — es ist eine gerechte Forderung. Ich kann barauf bestehen — Die Pflicht der Natur geht allen andern vor — Ich eile nach meinem Ort — in acht Tagen ist Alles abgethan! — Sie hat sich nicht in Paris niederlassen wollen, wie sehr ich sie auch darum bat! Die liebe alte Mutter hängt gar zu sehr an ihrem Geburtsort.

Nobineau. So tann ich gar nicht aus ihr flug werben; benn zu und fagte fle, fie mare gern nach Paris gefommen, aber ber Wetter habe es burchaus nicht haben wollen!

Belicour. Die gute Frau weiß felbst nicht immer, was sie will! — Aber sie nothleibend zu wiffen — ach Gott! bas jammert mich und schneibet mir ins herz.

Mab. Belmont. 3ch glaub's Ihnen wohl, herr Selfscour! Aber Sie werden bald Rath geschafft haben. 3ch gehe jest und laffe Sie mit Ihrem Better allein. — Gludlich ist bie Sattin, die Sie einst besiehen wird! Ein so pflichtvoller Sohn wird gewiß auch ein zartlicher Satte werden! (186.)

### Achter Auftritt.

#### Selicour und Mobineau.

Nobineau. Meiner Ereu, herr Better, ich bin gang vers wundert über ibn - eine fo bergliche Aufnahme hatt' ich mir gar nicht von ihm erwartet. Der ift gar fiels und bochmusthig, hieß es, ber wird bich gar nicht mehr erfennen!

Beliedur (nachbem er wohl nachgefeben, ob Mabame Belmont auch fort ift). Suge mir, bu Efel! was fällt bir ein, bag bu mie hier fo gur Ungeit über ben halb tommft!

Aobineau. Run, nun! wie ich ihm schon fagte, ich tomme, mein Glud ju machen!

Belicour. Dein Glud ju machen! Der Schafbtopf!

Aobincau. Gi, ei, Better! wie er mit mir umgest;

Seticour. Du thust wohl gar empfindlich — schade um deinen Born — Bon feinem Dorf weg nach Paris zu laufen! der Lagbieb!

Nobinenn. Aber was das auf einmal für ein Betragen ift, herr Better! — Exft der freundliche Empfang und jest diesen barschen Ton mit mir! — Das ift nicht ehrlich und gerade gehandelt, nehm' er mir's nicht übel, das ift falsch—und wenn ich das weiter erzählte, wie er mit mir umgeht — 's würde ihm schlechte Ehre bringen! ja, das würd ett

Belicour (erfchroden). Weiter ergablen! mas?

Mobineau. Ja, ja, Better!

Belicour. Unterfteh' bich, Bube! - Ich will bich unter= bringen - ich will fur die Mutter forgen. Gep ruhig, ich schaffe bir einen Plat! Aeriaff' bich barauf!

Mobincau. Dun, menn er bas -

Selicour. Aber hier konnen wir nicht bavon reben! Fort! auf mein gimmer!

Mobineau. Ja, bor' er, Better! ich mochte fo gern ein

recht ruhiges und bequemes Brod. Benn er mich fo bei ber Accife unterbringen tonnte.

Delicour. Berlaff bich brauf; ich schaffe bich an den rechten Plas. — Ind Dorf mit dem dummen Dorfteufel über hals und Kopf! — (166.)

# Dritter Aufzug.

### Erfter Auftritt.

Sa Noche und Rarl Siemin begegnen einander.

Sa Noche. Ich fuchte Sie ichon langft. — Soren Sie! — Mun, ich habe Wort gehalten — ich habe ibn bem Minifter abgeschildert, biefen Selicour.

Aart. Birklich? Und es ift alfo vorbei mit ihm? gang norbei?

Sa Noche. Das nun eben nicht! — Roch nicht gang — benn ich muß Ihnen fagen, er hat fich herausgelogen, daß ich da ftand, wie ein rechter Dummtopf — Der heuchler ftellte fich gerührt, er spielte den zärtlichen Freund, den Großmittigen mit mir, er überhäufte mich mit Freundschaftsverssicherungen, und will mich bei dem Bureau als Chef anstellen.

Kart. Bie? was? Das ift ja gang vortrefflich! Da wunfche ich Gluc.

Aa Noche. Für einen Gludsjäger hielt ich ihn; ich hatte geglaubt, daß es ihm nur um Stellen und um Geld zu thun ware; für fo falfch und verratherisch hatte ich ihn nie gehalten. Der Seuchler mit feinem fußen Gefcmat! 3ch war aber fein Darr nicht und hab! es rundweg ausgeschlagen!

Aart. Und fo find wir noch, wo wir waren ? Und mein Bater ift nicht beffer baran, ale vorher?

An Asche. Wohl mahr - aber laffen Sie mich nur machen! Laffen Sie mich machen!

Aarl. Ich bin auch nicht weiter. In ben Garten hab' ich mich gefchlichen, ob ich bort vielleicht meiner Geliebten begegnen mochte. — Aber vergebens! Einige Stroppen, die ich mir in ber Einsamkeit ausbachte, sind die gange Ausbeute, die jurudbringe.

Sa Noche. Bortrefflich! brav! Machen Sie Berfe an Ihre Geliebte! Unterbessen will ich die Spur meines Wilbes verfolgen. Der Schelm betrügt sich fehr, wenn er glaubt, ich habe meinen Plan aufgegeben!

Kart. Lieber La Roche! bas ift unter unferer Burbe. Laffen wir biefen Elenden fein fcmutiges Sandwert treiben, und bas burch unfer Berdienft erzwingen, was er burch Niederträchtigfeit erschleicht.

La Noche. Weg mit diesem Stolz! es ift Schwacheit, es ift Borurtheil! — Wie? wollen wir warten, bis die Redliche leit die Welt regiert — da würden wir lange warten nuiffen. Alles schmiedet Rante! Wohl, so wollen wir einmal für die gute Sache ein Gleiches versuchen. — Das geht übrigens Sie nichts an. — Machen Sie Ihre Verse, bilden Sie Ihr Talent aus; ich will es geltend machen, ich — das ist meine Sache!

Aart. Ja, aber bie Rlugheit nicht vergeffen. - Ste haben fich beute übel ertappen laffen.

An Noche. Und es wird nicht das Lestemal fepu. — Aber thut nichte! Ich schreite vorwärts, ich lasse mich nicht abschrecken; ich werde ihm so lange und so oft zusesen, das ich ihm erdlich doch Eine ibelbedige. Ichibin lange folie Marrigewesen; jeht will ich auch ihm einem Soffen spielen.: Aufen wie's dem: Buben so-forterriben, wie :er's augesangen, so werde ich bald der Schelm und Ihr: Vatar der: Dummbopf sepn aus fend : Kari. Wan: tommt!

Sa Mode. Er ift es fabit!

Sart. Ich kann seinen Andline micht entragen. Ju ben Gerten will ich gurnfegeben und mein Gebicht wollenden.

(ME)

Sand and Wert legen. Doch nein — es ift baffen, ich bleibe. Der Gest glaubte fonft, ich fürchte mich wer ihm!

## Iweiter Auftritt.

Selicour und Ja Roche.

Belienur. Ach, sieh da! Fimbe ich ben Herrn Kn Moche bier?

Sa Moche. 3bn feibft , herr Gelicour!

Belicour. Gehr befcomt, wie ich febe.

fa Mode. Micht fonderlich.

Selico ur. Ihr muthenber Andfall gegen mich hat nichts gefruchtet — Der Freund hat seine Bolgen umsoust verschoffen.

Sa Noche. Sat nichte gu fagen.

Seticaur. Wahrlich, Freund La Aveld ft hart Sie mir and zusetzen — Sie haben mir leid gethan mit Ihrtm.nareischen Grillen. Sa Noche. herr Narbonne ift jest nicht gugegen. -

Selicour. Bas beliebt?

Sa Noche. Gend unverfchamt ned herzensgeluften.

Seliconr. Gieb doch!

So Noche. Beifet Euch mit Eurem Erfumph. Ihr habt win's abgewannen!

Beilicour. Freilich, es fann Ginen folg machen, aber einem fo furchterlichen Gegner gefiegt gu haben.

La Mode: Benn ich's heute nicht recht machte, in Guren Schule will ich's balb beffer lernen.

Seicour. Bie, herr La Roche? Sie haben es moch nicht aufgegeben, mir zu fchaben ?

An Mode. Ilm eines ungludlichen Juge willen verläßt man bad Spiel nicht!

Selicour. Ein tremer Schildfnappe alfo bes ehrlichen Firmind! - Gieb, fieh!

Sa Nache. Er muß dir oft and der Roth helfen, Diefer ehrliche Firmin.

Selicour. Bas gibt er dir für beine Mitterfchaft?

Sa Noche. Bas bezahlft du ihm für die Exercitien, bie er dir ausarbeitet?

Belicour. Nimm bich in Acht, Freund Roche! — 3ch tonnte bir schlimme handel anrichten.

Sa Noche. Werde nicht bofe, Freund Selicour! - Der Barn verrath ein bofes Gewiffen.

Sclicour. Freilich follte ich über beine Thorfeit nur lachen.

In Noche. On verachteft einen Feind, ber bir gn fcwach scheint. Ich will barauf benten, beine Achtung zu verdienen!

### Dritter Auftritt.

#### Belicour allein.

Sie wollen ben Firmin zum Gefandten haben. — Gemach, Camerad! — So weit sind wir noch nicht. — Aber Firmin betrug sich immer so gut gegen mich, — Es ist der Sohn vermuthlich — der junge Mensch, der sich mit Versen abgibt, ganz gewiß — und dieser La Roche ist's, der sie heht! — Dieser Firmin hat Verdienste, ich muß es gestehen, und wenn sie je seinen Ehrgeiz ausweden, so tenne ich teinen, der mir gefährlicher ware. — Das muß verhütet werden! — Aber in welcher Klemme sehe ich mich! — Eben diese beiden Firmins waren mir jeht gerade höchst nöthig, der Vater mit seinen Einsichten und der Sohn mit seinen Versen. — Lass uns fürs erste Nußen von ihnen ziehen und dann schafft man sie sich schon gelegentlich vom Halse.

### Vierter Auftritt.

Sirmin ter Bater und Selicour.

Betlicour. Sind Sie's, herr Firmin? Eben wollte ich gu Ihnen.

sirmin. Bu mir?

Selicour. Dich mit Ihnen gu erflaren -

firmin. Worüber?

Belicour. Ueber eine Armfeligfeit - Lieber Firmin! es

ift mir ein rechter Eroft, Sie ju feben. - Dan bat und veruneinigen wollen!

Sirmin. Und veruneinigen?

Belicour. Sang gewiß. Aber es foll ihnen nicht gelfmgen, hoff' ich. Ich bin Ihr mahrer und aufrichtiger Freund, und ich hab' es heute bewiesen, bent' ich, da dieser tolltopfige La Roche mich beim Minister auschwarzen wollte.

sirmin. Bie? Satte ber La Roche -

Seliconr. Er hat mich auf das abicheulichfte preis-

Firmin. Er hat feine Stelle verloren. - Segen Se fic an feinen Plat!

Beliesur. Er ist ein Undankbarer! Nach Allem, was ich für ihn gethan habe — Und es geschehe, sagte er, um Ihnen badurch einen Dienst zu leisten. — Er diente Ihnen aber schlecht, da er mir zu schaden suchte. — Was will ich denn anders, als Ihr Glück? — Aber ich weiß besser, als dieser Braustopf, was Ihnen dient. Darum habe ich mir schon ein Planchen mit Ihnen ausgedacht. — Das lermende Treiben der Bureaux ist Ihnen verhaßt, das weiß ich; Sie lieben nicht, in der geräuschvollen Stadt zu leben. — Es soll für Sie gessorgt werden, Herr Firmin! — Sie suchen sich irgend ein einsames stilles Plathchen aus, ziehen einen guten Gehalt, ich schicke Ihnen Arbeit hinaus, Sie mögen gern arbeiten, es soll Ihnen nicht daran sehlen.

Sirmin. Aber wie -

Seticour. Das sind aber bloß noch Ideen, es hat noch Beit bis babin. — Gindlich, der auf der landlichen Flur feine Tage lebt! Ach, herr Firmin! so wohl wird es mir nicht! Ich bin in die Stadt gebannt, ein Lastthier der Berhältniffe, den Pfeilen der Bosheit preisgegeben. Auch hielt ich's für die

Pflicht eines guten Berwandten, einen Better, der fich hier niederlaffen wollte, über Hals und Kopf wieder aufs Land gurud zu schiden. — Der gute Better! Ich bezahlte ihm gern Die Reifelosten — denn, sagen Sie selbst, ist's nicht unendlich beffer, auf dem Land in der Dunkelheit frei zu leben, als bier in der Stadt sich zu pladen und zu qualen? —

Firmin. Das ift meine Meinung auch. — Aber mas wollten Sie eigentlich bei mir?

Seliceur. Run, wie ich fagte, vor allen Dingen mich von der Freundschaft meines lieben Mitbruders überzeugen — und alsdann — Sie haben mir so oft schon aus der Verlegenheit geholfen; ich verhehle es nicht, ich bin Ihnen so viel — so Bieles schuldig! — Mein Posten bringt mich um — mir liegt so Vieles auf dem Halse — wahrhaftig, es braucht meinen ganzen Kopf, um herum zu kommen — Sie sind zustrieden mit unsern Minister?

sirmin. 3ch bewundre ihn.

Selicour. Ja, bas nenn' ich einmal einen fähigen Chef! Und wahrlich, es war auch die hochte Noth, daß ein folder an den Plat tam, wenn nicht Alles zu Grunde geben follte.

— Es ift noch nicht Alles, wie es foll, sagte ich ihm beute — wollen Sie, daß Alles seinen rechten Gang gebe, so muffen Sie ein Wemoire einreichen, worin Alles, was noch zu verzbessern ist, mit der strengsten Wahrbeit angezeigt wäre. — Diese meine Idee hat er mit Eiser ergriffen und will eine solche Schrift unverzüglich aufgeseht haben. — Er trug sie mir auf — aber die unendlichen Geschäfte, die auf mir liegen — in der That, ich zittre, wenn ich an einen Juwachs bente. —

Sirmin. Und ba rechnen Gie benn auf mich - nicht mabr?

Selicour. Run fa, ich will's gefteben!

Sirmin. Gie tonnten fich biegmal an teinen Beffern menben!

Belicour. D: bas weiß ich! bas weiß ich!

sirmin. Denn da ich fo lange Zeit von den Digbrauchen unter ber vorigen Verwaltung Augenzeuge mar — fo habe ich, um nicht bloß als mußiger Zuschauer darüber zu seufzen, meine Beschwerden und Verbesserungsplane dem Papiere anvertraut — und so sindet sich, daß die Arbeit, die man von Ihnen verlangt, von mir wirklich schon gethan ist! — 3ch hatte mir teinen bestimmten Gebrauch dabei gedacht — ich schrieb bloß nieder, um mein herz zu erleichtern.

Beliconr. Ift's möglich? Gie hatten -

Sirmin. Es liegt Alles bereit, wenn Sie bavon Gebrauch machen wollen.

Belicour. Db ich bas will! D mit Freuden! - Das ift ja ein gang erwunfchter Jufall!

Sirmin. Aber bie Papiere find nicht in ber beften Ordnung!

Relicour. D biefe fleine Muhe übernehm' ich gern — Roch heute Abend foll ber Minister bas Memoire haben — Ich nenne Sie als Berfasser; Sie sollen ben Ruhm bavon haben.

firmin. Ste wiffen, daß mir's darauf eben nicht ans Tommt! Benn ich nur Sutes ftifte, gleichviel, unter welchem Ramen.

Seticour. Burbiger, icharmanter Mann! Niemand laft Ihrem bescheibnen Berbienst mehr Gerechtigfeit widerfahren, als ich. — Sie wollen mir also bie Papiere —

Sirmin. 3ch fann fie gleich holen, wenn Sie fo lange vergieben wollen.

Belicour. Ja, geben Sie! 3ch will bier warten.

Firmin. Da kommt mein Sohn — Er kann Ihnen unterdeffen Sesellschaft leisten — Aber sagen Sie ihm nichts davon — bören Sie! ich bitte mir's and!

Belicour. Go! Barum denn nicht?

Sirmin. Mus Urfachen.

Selicour. Run, wenn Sie wollen! — Es wird mir zwar fauer werben, Ihre Gefälligkeit, ju verschweigen. — (Wenn Firmin fort ift.) Der arme Schelm! Er fürchtet wohl gar, fein Sohn werde ihn auszanten.

# Fünfter Auftritt.

#### Rarl. Seliconr.

Aarl (fommt, in einem Papier lefend, bas er beim Anblid Sell cours finnen verbirgt). Schon wieder biefer Selicour — (Bill geben.)

Beticour. Bleiben Gie boch, mein junger Freund! - Barum flieben Sie fo die Gefellichaft?

Aarl. Berzeihung, herr Sellcour! - (Für fich.) Daß ich dem Schwäßer in den Weg laufen mußte!

Relicour. Ich habe mich schon längst barnach gesehnt, Sie zu sichen, mein Bester! — Mas machen die Musen? wie sließen und die Berse? — Der gute herr Firmin hat allerlei dagegen, ich weiß, aber er hat Unrecht. — Sie haben sin so entschiedenes Talent! — Wenn die Welt Sie nur erst Tennte — aber das wird sommen! Noch heute früh sprach ich von Ihnen —

Aari. Bon mir? Relicons. Mit ber Mutter unferd herrn Minifters - und man hat schon ein gutes Borurtheil für Sie, nach ber Art, wie ich Ihrer erwähnte.

Aarl. Go! Bei welchem Anlag mar bas?

Belicour. Sie macht die Kennerin — ich weiß nicht, wie sie bazu kommt — Man schmeichelt ihr, ihres Sohnes wegen. — Wie? wenn Sie ihr auf eine geschickte seine Art den Hof machten — deswegen wollte ich Sie eben aussuchen. — Sie verlangte ein paar Couplete von mir für diesen Abend. — Nun habe ich zwar zu meiner Zeit auch meinen Vers gemacht, wie ein Andrer, aber der Bis ist eingerostet in den leidigen Geschäften! Wie war's nun, wenn Sie statt meiner die Verschen machten. — Sie vertrauten sie mir au — ich lese sie vor — man ist davon bezaubert — man will von mir wissen — Ich nenne Sie! Ich ergreise diese Gelegenzheit, Ihnen eine Lobrede zu halten. — Alles ist voll von Ihrem Ruhm, und nicht lange, so ist der neue Poet sertig, eben so berühmt durch seinen Wis, als seinen Degen!

Aart. Gie eröffnen mir eine glangenbe Musficht!

Selicour. Es fect gang in Ihrer Gewalt, fie wirtlich ju machen!

Aart (fur fich). Er will mich beschwaßen! Es ist lauter Falschheit; ich weiß es recht gut, daß er falsch ist — aber, wie schwach bin ich gegen das Lob! Wiber meinen Willen könnte er mich beschwaßen. — (Bu Selicour.) Man verlangt also für diesen Abend —

Seticour. Eine Rleinigfeit! ein Nichts! ein Liebchen — wo fich auf eine ungezwungene Art fo ein feiner Bug zum Lobe bes Ministers anbringen ließe. —

Rarl. Den Lobredner ju machen, ift meine Sache nicht! Die Burbe ber Dichttunft foll burch mich nicht fo erniedrigt

werben. Jebes Lob, auch wenn es noch fo verbient ift, ift Schmeichelei, wenn man es an bie Großen richtet.

Belicour. Der gange Stolg eines achten Mufenfohne! Richte von Lobspruchen also — aber fo etwas von Liebe — Bartlichfeit — Empfinbung —

Rarl (fiebt fein Papier an). Ronnte ich benten, da ich fie niederschrieb, daß ich fo bald Gelegenheit haben murde ?

Belicour. Wad? wie? Das find doch nicht gar Berfe --

Belicour. Ei was! Mein Gott! ba hatten wir ja gerade, was wir brauchen! — Her bamit, geschwind! — Sie sollen balb die Wirkung davon ersahren — Es braucht auch gerade keine Romanze zu seyn — diese Kleinigkeiten — diese artigen Spielereien thun oft mehr, als man glaubt — dadurch gewinnt man die Frauen, und die Frauen machen Alles. — Geben Sie! geben Sie! — Wie! Sie stehen an? Run, wie Sie wollen! Ich wollte Ihnen nutslich seyn — Sie bekannt machen — Sie wollen nicht bekannt seyn — Behalten Sie Ihre Verse! Es ist Ihr Bortheil, nicht der meine, den ich dabei beabsschete.

Rart. Wenn nur -

Belicour. Benn Sie fich gieren -

Aart. 3ch weiß aber nicht -

Selicour (reist ihm das Papler aus ber hand). Sie find ein Kind! Geben Sie! Ich will Ihnen wider Ihren Willen dienen — Ihr Vater selbst foll Ihrem Talente bald Gerechtigkeit erzeigen. Da kommt er! (Er siedt das Papier in die rechte Tasche.)

#### Sechster Auftritt.

#### Peide firmins. Beliconr.

Sirmin. hier, mein Freund! — aber reinen Mund ges balten! (Gibt ihm bab Papier beimlich.)

Belicour. Ich weiß gu fcmeigen. (Stedt bas Papier in die linte Rodtafche.)

Aarl (far fid). That ich Unrecht, fie ihm ju geben - Bas tann er aber auch am Ende mit meinen Verfen machen ?

Selicour. Meine werthen Freunde! Sie haben mir eine tokliche Biertelftunde geschenkt — aber man vergist sich in Ihrem Umgang. — Der Minister wird auf mich warten — ich reiße mich ungern von Ihnen los, denn man gewinnt immer etwas bei so würdigen Personen. (Gebt ab, mit beiden Santen an seine Rocksichen greisent.)

### Siebenter Auftritt.

### Beide firmins.

firmin. Das ift nun der Mann, den bu einen Rantes fomied und Cabalenmacher nennft — und fein Menfc nimmt bier mehr Antheil an mir, als er!

Aarl. Sie mogen mich nun fur einen Traumer halten — aber je mehr er Ihnen icon thut, besto weniger trau' ich ihm — Diefer suge Kon, ben er bei Ihnen annimmt — Entweber er brancht Sie, oder er will Sie zu Grunde richten.

Firmin. Pfut über das Migtrauen! - Rein, mein Gohn! und wenn ich auch bas Opfer der Bosheit werden follte - fo will ich boch fo fpat als möglich das Schlechte von Andern glauben.

### Achter Auftritt.

### Vorige. Sa Moche.

Sa Moche. Sind Sie ba, herr Firmin! — Es macht mir herzliche Freude — der Minister will Sie besuchen.

Aarl. Meinen Bater? -

firmin. Mich?

An Noche. Ja, Sie! — Ich hab' es wohl bemerkt, wie ich ein Wort von Ihnen fallen ließ, baß Sie schon seine Ausmerksamkeit erregt hatten. — Diesem Selicour ist auch gar nicht wohl dabei zu Muthe — So ist mein hentiger Schritt boch zu etwas gut gewesen.

Aarl. O so sehen Sie sich doch wider Ihren eigenen Willen and Licht hervorgezogen! — Belche gludliche Bezgebenheit!

sirmin. Ja, ja! Du siehst mich in beinen Gebanten ichon als Ambassadeur und Minister — Herr von Narbonne wird mir einen kleinen Auftrag zu geben haben, das wird Alles fepn!

La Roche. Nein, nein, sag' ich Ihnen — er will Ihre nahere Bekanntschaft machen — Und das ift's nicht allein! Rein, nein! die Augen sind ihm endlich aufgegangen! Diefer Selicour, ich weiß es, ist seinem Falle nahe! Noch heute — es ist schandlich und abscheulich — doch ich sage nichts. — Der Minister ließ in Ihrem Hause nach Ihnen fragen; man sagte ihm, Sie seven auf dem Bureau — Ganz gewiß sucht er Sie hier auf! Sagt' ich's nicht? Sieh, da ist er schon! (Er tritt nach dem Hintergrunde zurück.)

### Reunter Auftritt.

#### Marbonne ju den Porigen.

Marbonne. Ich habe Arbeiten von Ihnen gesehen, herr Firmin, die mir eine bobe Idee von Ihren Ginsichten geben, und von allen Seiten hor' ich Ihre Nechtschaffenheit, Ihre Bescheibenheit rühmen. Manner Ihrer Art brauche ich höchst nothig — Ich tomme beswegen mir Ihren Beistand, Ihren Math, Ihre Mitwirkung in dem schweren Amte andzubitten, das mir anvertraut ist. — Wollen Sie mir Ihre Freundschaft schenken, herr Kirmin?

Firmin. So viel Jutrauen beschamt mich und macht mich stolz. — Mit Freude und Dantbarkeit nehme ich bieses gutige Anerbieten an — aber ich fürchte, man hat Ihnen eine zu hohe Meinung von mir gegeben.

Karl. Man hat Ihnen nicht mehr gefagt, als wahr ift, herr von Narbonne! — Ich bitte Sie, meinem Bater in biefem Puntte nicht zu glauben.

Sirmin. Mache nicht ju viel Ruhmens, mein Sobn, von einem gang gemeinen Berbienft.

Marbonne. Das ift alfo Ihr Sohn, herr Firmin? Firmin. Ja.

Marbonne. Der Karl Firmin, deffen meine Mutter und Cochter noch heute Morgen gedacht haben?

Aarl. Ihre Mutter und bie liebenswurdige Charlotte baben fich noch an Karl Firmin erinnert?

Marbonne. Sie haben mir fehr viel Schmeichelhaftes von Ihnen gefagt.

Aarl. Möchte ich fo viele Gate verbienen!

Narbonne. Es foll mich frenen, mit Ihnen, braver juns ger Mann, und mit Ihrem wurdigen Bater mich naber gu verbinden. — herr Firmin! wenn es meine Pflicht ift, Sie aufzusuchen, so ist es die Ihre nicht weniger, sich sinden zu lassen. Mag sich der Unsähige einer schimpslichen Trägheit ergeben! — Der Mann von Talent, der sein Baterland liedt, sucht selbst das Auge seines Shefe, und bewirdt sich um die Stelle, die er zu verdienen sich bewust ist. — Der Dummtopf und der Nichtswürdige sind immer bei der hand, um sich mit ihrem anmaßlichen Berdienste zu brüsten — Wie soll man das wahre Berdienst unterscheiden, wenn es sich mit seinen verächtlichen Nebenduhlern nicht einmal in die Schraufen stellt? — Bedenken Sie, herr Firmin, das man für das Gute, welches man nicht thut, so wie sur das Bose, welches man zuläßt, verantwortlich ist.

Aart. Soren Sie's nun, mein Bater?

Sirmin. Geben Gie mir Belegenheit, meinem Baterlande ju bienen, ich werbe fie mit Freuden ergreifen!

Narbonne. Und mehr verlang' ich nicht — Damit wir beffer mit einander befannt werden, so speisen Sie Beide biesen Abend bei mir. Sie finden eine angenehme Gefellschaft — ein paar gute Freunde, einige Verwandte — Aller Zwang wird entfernt sepn, und meine Mutter, die durch meinen neuen Stand nicht stolzer geworden ist, wird Sie aufe freundlichste empfangen, das versprech' ich Ihnen.

firmin. Bir nehmen Ihre gutige Ginlabung an.

Aart (fur fich). 3ch werbe Charlotten febn!

Sa Noche (bei Sette). Die Sachen find auf gutem Beg — ber Augenblid ift gunftig — frifch, noch einen Ausfall auf bies fen Selicour! (Rommt vorwarts.) So laffen Sie enblich bem Berz bienft Gerechtigkeit widerfahren, gut! Run ift noch übrig, auch bas Lafter zu entlarveu — Gludlicherweife finde ich Sie bier,

und kann da fortsahren, wo ich es diesen Morgen gelaffen.

— Dieser Selicour brachte mich heute zum Stillschweigen — ich machte es ungeschiett, ich gesteh' es, daß ich so mit der Ehur ins haus siel; aber wahr bleibt wahr! Ich habe doch recht! Sie verlangten Thatsachen — Ich bin damit versehen.

Marbonne. Bad? mie?

La Usche. Diefer Mensch, der sich das Ansehen gibt, als ob er seiner Mutter und seiner ganzen Familie zur Stute biente, er hat einen armen Teufel von Better schon empfanzgen, der heute in seiner Einfalt, in gutem Bertrauen zu ihm in die Stadt tam, um eine kleine Berforgung durch ihn zu erhalten. Fortgejagt wie einen Taugenichts hat ihn der heucheler! So geht er mit seinen Berwandten um — und wie schlecht sein herz ist, davon kann seine nothleidende Mutter —

Sirmin. Sie thun ihm febr Unrecht, lieber La Rochel Eben biefer Better, ben er foll fortgejagt haben, tehrt mit feinen Boblthaten überhauft und von falfchen hoffnungen gebeilt in fein Dorf jurud!

Narbonne. Eben mit biefem Better hat er fich recht gut betragen.

Sa Moche. Bie? mad?

Narbonne. Meine Mutter war bei bem Gefprach gu= gegen.

Sirmin. Lieber La Roche! folgen Sie boch nicht fo ber Eingebung einer blinden Rache.

in Noche. Schon, herr Firmin! reben Sie ibm noch bas 2Bort!

Firmin. Er ift abwefend, es ift meine Pflicht, ibn gu vertheibigen. --

Narbonne. Diefe Gefinnung macht Ihnen Ehre, herr Firmin; auch hat fich herr Selicour in Angehung Ihrer noch

heute eben so betragen. — Wie erfreut es mich, mich von so würdigen Personen umgeben zu sehen — (Bu La Roche.) Sie aber, der den armen Selicour so unversöhnlich verfolgt, Sie scheinen mir der gute Mann nicht zu sepn, für den man Sie hält! — Was ich bis jest noch von Ihnen sah, bringt Ihnen wahrlich schlechte Ehre!

Sa Noche (fur fic). Ich möchte berften — aber nur Gebuld! Narbonne. Ich bin geneigt, von dem guten Selicour immer beffer zu benten, je mehr Schlimmes man mir von ihm fagt, und ich gebe damit um, ihn mir naber zu verbinden.

Aarl (betroffen). Bie fo?

Narbonne. Meine Mutter hat gewiffe Plane, die ich volltommen gutheiße — Auch mit Ihnen habe ich es gut vor, Herr Firmin! — Diesen Abend ein Mehreres. — Bleiben Sie ja nicht lange aus. (Bu Karl.) Sie, mein junger Frennt, legen sich auf die Dichtkunst, hor' ich; meine Mutter hat mir heute Ihr Talent gerühmt. — Lassen Sie uns balb etwas von Ihrer Arbeit horen! — Auch ich liebe die Musen, ob ich gleich ihrem Dienst nicht leben kann. — Ihr Diener, meine Herren! — Ich verbitte mir alle Umstände.

(Er geht ab.)

## Behnter Auftritt.

Vorige ohne Marbonne.

Aart. Ich werbe fie feben! ich werde fie fprechen! - Aber biefe gewiffen Plane der Großmutter - Gott! ich gittre. -

es ift gar nicht mehr ju zweifeln, bas fie biefem Seltcour be- ftimmt ift.

sirmin. Run, mein Sohn! bas ift ja heute ein glad: licher Cag!

Sa Mode. Für Sie wohl, herr Firmin—aber für mich? Sirmin. Sep'n Sie außer Sorgen! Ich hoffe, Alles wiesber ins Gleiche zu bringen. — (Bu Karl.) Betrage bich klug, mein Sohn! Wenigstens unter ben Augen bes Ministers vergiß bich nicht!

Rarl. Sorgen Sie nicht! Aber auch Sie, mein Bater, ruhren Sie fich einmal!

Firmin. Schon! 3ch erhalte anch meine Lection.

Rarl. Und habe ich nicht recht, herr La Roche?

sirmin. Last bir fein Belistiel wenigstens zu einer Barnung bienen. — Muth gefaßt, La Roche! Wenn meine Fürtprache etwas gitt, fo ift Ihre Suche noch nicht verloren.

(Er geht ab.)

### Gilfter Auftritt.

### Rarl firmin und Sa Roche.

Sa Noche. Nun, was fagen Sie? Ift bas erlaubt, bas 3hr Bater felbst mich Lugen straft, und ben Schelmen in Schus nimmt?

Aart. Bester Freund, ich habe heute frud Ihre Dienste verschmaht, jest fiebe ich um Ihre Hulfe. Es ist nicht mehr zu zweiseln, daß man ihr den Selicour zum Gemahl bestimmt. Ich bin nicht werth, sie zu besitzen, aber noch weniger verdient es bieser Nichtswürdige!

Sa Noche. Braucht's noch eines Sporns, mich zu heten? Sie find Zeuge gewesen, wie man mich um feinetwillen missbandelt hat! Hören Sie mich an! Ich habe in Erfahrung gebracht, daß der Minister ihm noch heute eine sehr wichtige und kihliche Arbeit aufgetragen, die noch vor Abend fertig seyn soll. Er wird sie entweder gar nicht leisten, oder doch etwas höchst Elendes zu Markte bringen. So kommt seine Unfähigsteit and Licht. Erot seiner süslichen Manieren haffen ihn Alle und wünschen seinen Fall. Reiner wird ihm helfen, dafür steh' ich, so verbaßt ist er!

Aart. Meinen Bater will ich schon davon abhalten. — 3ch sehe jest wohl, zu welchem 3wed er mir mein Gebicht absichwaßte. Sollte er wohl die Stirn haben, sich in meiner Gegenwart für den Berfaffer auszugeben?

La Noche. Kommen Sie mit mir in ben Sarten! Er barf und nicht beisammen antreffen. — Du nennst dich meinen Meister, Freund Selicour! Nimm bich in Acht — — bein Lehrling formirt sich, und noch vor Abend sollst du bei ihm in die Schule geben!

(Geben ab.)

# Vierter Anfgug.

#### Erfter Auftritt.

#### Madame Belmout. Charlotte.

Mad. Belmont. Bleib' da, Charlotte! wir haben ein Bortchen mit einander zu reden, eh' die Gefellschaft tommt.
— Sage mir, mein Kind! was haltst du von dem herrn Selicour?

Charlotte. 3ch, Mama? Mad. Belmont. 3a, bu!

Charlotte. Run, ein gang angenehmer, verbienftvoller, murbiger Mann icheint er mir ju fepu.

Mad. Belmont. Das ibor' ich gern! Ich freue mich, liebes Rind, bag bu eine fo gute Meinung von ihm haft — benn, wenn bein Bater und ich etwas über dich vermögen, fo wird herr Selicour balb bein Gemahl fepn.

Charlotte (betroffen). Mein Gemahl! -

Mab. Belmont. Fällt bir bas auf?

Charlotte. herr Gelicour?

Mad. Belmont. Bir glauben, nicht beffer fur dein Glud forgen gu tonnen.

Charlotte. Bon Ihren und meines Batere Sanden will ich gern einen Gatten annehmen — Aber, Sie werben mich

für grillenhaft halten, liebe Großmama! — Ich weiß nicht — biefer Herr Selicour, ben ich übrigens hochschäße — gegen den ich nichts einzuwenden habe — ich weiß nicht, wie es kommt — wenn ich mir ihn als meinen Gemahl deute, so — so empfinde ich in der Tiefe meines Herzens eine Art von —

Mad. Belmont. Doch nicht von Wineigung?

Charlotte. Bon Grauen mocht' ich's fogar nennen! Ich weiß, daß ich ihm Unrecht thue; aber ich kann es nun eine mal nicht überwinden. — Ich fühle weit mehr Furcht vor ihm, als Liebe.

Rad. Belmont. -Schon gut! Diefe Furcht tennen wir, meine Tochter!

Charlotte. Mein! Soren Sie! -

Mad. Delmont. Eine angenehme maddenhafte Shackternheit! Das muß ich wissen, glaube mir. — Bin ich nicht auch einmal jung gewesen? — Uebrigens steht diese Partie deiner Familie an. — Ein Mann, der Alles weiß — ein Mann von Geschmad — ein seiner Renner — und ein so gefälliger, dewährter Freund. — Auch reißt man sich in allen haufern um ihn. — Wäre er nicht eben jeht seiner Mutter wegen dekumwert, so hätte er mir diesen Abend eine Romanze sur dich versprochen — denn er kann Alles, und dir möchte er gern fin jeder Aleinigkeit zu Gefallen sein. — Aber ich hör' ihn kommen! Er läßt doch niemals auf sich warten! Wahrlich, es gibt seines Gleichen nicht!

# Zweiter Auftritt.

### Selicour ju den Vorigen.

Selicour. Sie verlangten heute ein gefühlvolles garteliches Lied von mir! Ich habe mein Möglichstes gethan, Madame! — und lege es Ihnen hier ju Kugen.

Mad. Belmont. Wie, herr Selicour? Sie haben es wirflich icon fertig? — In der That, ich fürchtete, daß die übeln Nachrichten —

Selicour. Welche Nadricten ?

Mad. Belmont. Bon Ihrer Mutter -

Selicour. Bon meiner Mutter! - Ja - ich - ich habe eben einen Brief von ihr erhalten - einen Brief, worfte fie mir melbet, daß fie endlich -

Mad. Belmont. Daß fie bie taufend Thaler erhalten - nun, das freut mich -

Selicour. Soute ich fonft die Faffung haben tonnen ?

— Aber, bem himmel fep Dant! — jest ift mir diefer Stein vom herzen, und in der erften Freude feste ich diefe Strophen auf, die ich die Ehre gehabt, Ihnen ju überreichen,

Mad. Belmont (ju Charlotten). Er hatte bich gejammert, wenn du ihn gesehen hattest — Da war's, wo ich sein ganzes treffliches Herz kennen lernte. — Herr Selicour! ich liebe Ihre Romanze, noch eh' ich sie gelesen.

### Dritter Auftritt.

#### Parige. Marbanne.

Narhonne, Selkeour hier bei Ihnen! Ei, et, liebe Mutter! Sie ziehen mir ihn von nothigern Dingen ab. — Er hat so bringend zu thun, und Sie beladen ihn noch mit unnüben Aufträgen.

Rad. Belmout. Sieh, fieh, mein Sohn! Bill er nicht gar bofe werben!

Narbonne. Was foll aus dem Auffat werben, der boch fo michtig und fo bringend ift?

Selicour. Der Auffat ift fertig. Siev ift er!

Marbonne. Das, icon fertig?

Belicour. Und ich bitte Sie, gu glauben, baf ich weber Beit noch Dube babet gefpart babe.

Marbonne. Aber wie ift das möglich?

Selicour. Die Mistauche ber vorigen Verwaltung haben mir nur zu oft das herz schwer gemacht — Ich tonnte es nicht dabei bewenden laffen, sie bloß mußig zu beklagen — dem Papier vertraute ich meinen Unwisen, meinen Tadel, meine Verbesserungsplaue an, und so trifft es sich, daß die Arbeit, die Sie mir auftrugen, schon feit lange im Stillen von mir gemacht ist — Es sollte mir wahrlich auch nicht an Muth gesehlt haben, öffentlich damit hervorzutreton, wenn die Regierung nicht endlich von selbst zur Einsicht gekommen ware, und in Ihrer Person einen Mann ausgestellt hätte, der Alles wieder in Ordnung bringt. — Jest ist der Zeitpunkt da, von diesen Papieren öffentlichen Gebrauch zu machen — Es sehlte nichts, als die Blätter zurecht zu legen, und das war in wenig Augenblicken geschehen.

Mad. Belmont. Run, mein Sohn! bu tanuft gufrieden fepn, bent' ich — herr Selicour hat beinen Bunfch erfüllt, eb' er ihn mußte; hat bir in bie hand gearbeitet, und ihr tommt einander burch ben gludlichsten Bufall entgegen —

Narbonne. Mit Freuden feh' ich, bas wir einverstandent find. — Geben Sie, herr Selicour! noch heute Abend fende ich den Auffat an die Beborde.

Beliedur (fur fich). Alles geht gut — Jest biefen Firmin weggeschafft, ber mir im Wege ist. (Laut.) Werben Sie mir verzeihen, herr von Narbonne? — Es thut mir leid, es zu sagen — aber ich muß fürchten, daß die Anklage des herru La Noche diesen Morgen doch einigen Eindruck gemacht haben könnte. —

Marbonne. Richt ben minbeften.

Selicaur. Ich habe es befürchtet. — Nach Allem, was ich febe, hat biefer La Roche meine Stelle icon an Jemanden vergeben. —

Marbonne. Die?

Belicone. Ich habe immer fehr gut gebacht von herru Firmin, aber, ich gesteh' es - ich fange boch endlich an, an ihm irre zu werben.

Marbonne. Bie? Gie haben mir ja noch heute feine Gntmuthigfeit gerühmt.

Betirour. Ift auch bem Gutmuthigften bis auf einen gewiffen Punit gu trauen? — Ich febe mich von Feinden umsgeben. Man legt mir Fallstrice. —

Narbonne. Sie thun herrn Firmin Unrecht. 3ch tenne ibn beffer, und ich ftebe fur ibn.

Beticour. Ich munichte, daß ich eben fo von ihm benten tonnte

Marbonne. Der icandliche Undant diefes La Roche muß

Ste natürlicherweise mistrauisch machen. Aber wenn Sie auch nur ben Schatten eines Zweisels gegen herrn Firmin haben, so werben Sie sogleich Gelegenheit haben, von Ihrem Irrthum gurud gu tommen.

Belicour. Bie bas?

Marbonne. Er wird im Mugenblid felbft bier fepn.

Belicour. Berr Firmin - bier?

Narbonne. hier - 3ch tonnte mir's nicht verfagen. 3ch hab' ihn gefeben!

Beliconr. Gefeben! Bortrefflich!

Narboune. Er und fein Sohn fpeifen biefen Abend mit und.

Belicour. Speifen - Sein Sohn! Bortrefflich! Mab. Belmont und Charlotte. Rarl Kirmin?

Narbonne. Der junge Officier, beffen Berbienfte Sie mir fo oft gerühmt haben. - 3ch habe Bater und Sohn gum Nachteffen eingelaben.

Mab. Beimont. 3ch werbe Sie mit Bergungen will: tommen beißen.

Marbonne (ju Gelleour). Sie haben boch nichts damiber? Belicour. Ich bitte febr - gang im Gegentheil!

Mab. Beimont. Ich bin dem Bater schon im voraus gut um bes Sohnes willen. Und was fagt unsere Charlotte dagu?

Chartotte. 3ch, Mama — ich bin gang Ihrer Meinung! Narbonne. Sie tonnen fich alfo gang offenbergig gegen einander erfidren.

Selics ur. D bas bebarf's nicht — im Geringften nicht — Wenn ich's gestehen foll, ich habe herrn Firmin immer für den reblichsten Mann gehalten — und that ich ihm einen Angenblick Unrecht, so betenne ich mit Kreuden meinen

3rrthum - 3ch für meinen Theil bin überzeugt, bag er mein Freund ift.

Marbonne. Er hat es bewiesen! Er fpricht mit großer Achtung von Ihnen — Zwar tenn' ich ihn nur erst von heute, aber gewiß verdient er —

Selicour (einfallend). Alle bie Lobfpruche, bie ich ihm, wie Sie wiffen, noch vor furgem ertheilt habe — So bin ich ein= mal! Mein herz weiß nichts von Miggunft.

Narbonne. Er verbindet einen gesunden Ropf mit einem vortrefflichen herzen, und tein Mensch tann von Ruhmsucht freier sepn, als er. Was gilt's, er ware im Stande, einem Andern das ganze Verdienst von dem zu laffen, was er geleistet hat!

Seliconr. Meinen Gie?

Marbonne. Er mare ber Mann bagu!

Mad. Delmont. Gein Sohn möchte in biefem Studenicht gang fo benten.

Charlotte. Ja wohl, ber ift ein junger feuriger Dichter= topf, ber feinen Echers verfteht.

Selicour. Wurde der wohl einem Andern ben Rubm feines Werts abtreten?

Charlotte. D baran zweifle ich febr.

Narbonne. Ich liebe biefes Feuer an einem jungen Rriegsmann.

Selicour. D allerdings, das verspricht!

Marbonne. Jeder an feinen rechten Plat geftellt, werben fie Beide vortrefflich ju brauchen fepn.

Beticour. Es ift boch gar fcon, wie Gie bie fabigen Leute fo auffuchen!

Marbonne. Das ift meine Pflicht. (Er fpricht mit feiner Tochter.)

Belicour. Das war's! (Bu Madame Belmont, bei Seite.) Ein Wort, Madame! — Man könnte doch glauben, Sie zerstreuten mich von meinen Berufdgeschäften — Wenn also diesen Abend mein Gebicht sollte gesungen werden, so — nennen Sie mich nicht!

Mad. Belmont. Benn Sie nicht wollen, nein.

Seliconr. Ja - mir fällt ein. - Bie? wenn ich, größerer Sicherheit wogen, Jemanben aus ber Gefellichaft boeum anfprache, fich als Berfaffer zu betennen. -

Mad. Delmont. Bie? Sie tounten einem Anbern ben Buhm bavon abtreten?

Belicour. Pahl bas ift eine Aleinigkeit! (Beibe Brunt treten ein.)

Charistte (erblidt fie, lebhaft). Da tommen fie!

### Bierter Auftritt.

#### Vorige. Beide Sirmin.

Marbonne (ihnen entgegen). Ich habe Sie langst erwartet, meine herren! — Rur herein! nur naher! Sep'n Sie herzlich willfommen! hier, herr Firmin, meine Mutter und hier meine Lochter — Sie find tein Fremdling in meiner Familie.

Mab. Belmont (ju Rart Firmin). 3ch hatte mir's nicht erwartet, Sie hier in Paris zu feben; es ift febr angenehm, fich mit lieben Freunden fo unvermutbet aufammen zu finden.

Aarl. Diefer Name hat einen hohen Werth fur mich. (Bu Charlotten.) Sie haben Ihre Lante doch wohl verlaffen ? Charlotte. Ja, herr Firmin! Aarl. Es waren unvergefliche Lage, Die ich in Ihrem Saufe verlebte. Dort mar's, mein Fraulein -

Narbonne (ju Immin bem Bater). Laffen wir die jungen Leute ihre Bekanntschaft erneuern. — Nun, herr Firmin, da ift Selicour!

Selicour (in Firmin). In ber That — ich bin — ich kann nicht genug fagen, wie erfreut ich bin — Sie bei bem Herrn von Narbonne eingeführt zu feben.

Marbonne. Sie find beide die Manner dagu, einander Gerechtigkeit widerfahren gu laffen. (Bu Grmin.) Er hat etwas auf bem herzen, ich wunschte, daß Sie fich gegen einander erflatten, meine herren!

Beticonr. O nicht doch! nicht doch! herr firmin fennt mich als feinen Freund.

Marbonne. Und fep'n Sie versichert, er ift auch der Ihrige. Ich manichte, Sie hatten es gehört, mit welcher Warme er noch heute Ihre Partei nahm. Gang gewiß hat diefer La Roche wieder —

Selievur. Aber mas in aller Welt mag boch ben La Roche fo gegen mich aufheben?

Marbonne. Diefer La Roche ift mein Mann nicht wenigstene hab' ich eine fchlechte Meinung von feinem Charafter.

Sirmin. Sie thun ihm Unrecht. 3ch habe beute gegen ibn gesprochen, aber biegmal muß ich ibn vertheibigen.

Selicour. Es ist ganz und gar nicht nothig. Ich siches ibn, ich temme fein gutes herz, und tenne auch seine Sparren — Und mag er mich am Ende bei der ganzen Welt auschwärzen, wenn er nur bei Ihnen teinen Glauben fand! — Ste sehen, wir find fertig — unfer Streit ist beigelegt; es braucht teiner weitern Ertlarung.

Rad. Beimont. Run, wollen Sie nicht Plat nehmen, meine herren?

Selicour (ju Rarl Firmin). Es ift icon übergeben, bas Gebicht.

Sart. Birflid?

Seliconr. Die alte Mama hat es, und ben Berfaffer habe ich ihr nicht verschwiegen. (Mabame Belmont bei Seite führ renb.) Biffen Sie, was ich gemacht habe?

Mad. Beimont. Dun!

Beticour. Der junge Firmin - Sie wiffen, er gibt fich mit Berfemachen ab.

Rab. Beimont. 3a! - Dun?

Beticour. 3ch bab' ibn erfucht, fich fur ben Berfaffer bes Liebchens zu befennen - Er laft fich's gefallen!

Rad. Beimont. Läßt fich's gefallen? Das glaub' ich! Selicour. Das Sie mich ja nicht Lugen ftrafen!

Narbonne. Aber bis unfre andern Gafte tommen, liebe Mutter, laffen Sie und eine fleine Unterhaltung ausbenten — Jum Spiel lade ich Sie nicht ein — wir tonnen und beffer beschäftigen.

Sirmin. Gie haben ju befehlen.

Rart. Es wird von Madame abhangen.

Chartotte. Lieben Sie noch immer bie Dufit, herr Firmin ?

Marbonne. Es ift ja mahr, bu fingft nicht übel - Laff boren! - Saft bu und nicht irgend etwas Reues vorzutragen?

Aarl. Wenn es Fraulein Charlotten nicht zu viel Dube macht. -

Charlotte. hier hat man mir fo eben einige Strophen zugestellt.

Marbonne. Gut! Ich werbe, mit Ihrer Erlaubnif, uns terbeffen bas Demoire unfere Kreundes burchlefen.

Selicour. Aber wir werden Sie ftoren, herr von Nar-

Marbonne. Nicht doch! Ich bin gewohnt, im draften Geraufch zu arbeiten — und hier ift nur vom Lefen die Rebe! (Er geht auf die entgegengefeste Celte, wo er fich nieberfest.)

Belicour. Wenn Sie aber boch lieber -

Narbonne. Bergeiben Gie! Aber es leibet teinen Aufsichub. Die Pflicht geht Allem vor!

Mad. Belmont. Laffen wir ihn benn, wenn er es fo will, und nehmen unfer Lieb vor. (Aue fepen fich. Charlotte and Ende, Madame Belmont neben Charlotten, Sellcour gwifchen Madame Belmont und Karin, neben Leptern Firmin ber Bater.)

Charlotte. Die Melodie ift gleich gut gewählt, wie ich febe. Rad. Belmont. Der Berfaffer ift nicht weit, — ich kann thn ohne Brille feben.

Belicour (ju Mabame Beimont felfe.) Berrathen Gie mich nicht. — (Bu Karl Firmin). Das gilt Ihnen, mein Lieber!

Charlotte. 3hm! Bie?

Sirmin. Ift bas mahr, Rarl? Bareft bu - Selicour. Er ift ber Berfaffer.

Charlotte (gu ihrer Grosmutter). Bie? herr Firmin mate ber Berfaffer!

Rab. Belmont (taut). 3a! - (Seinitid.) Renne ben mabren Berfaffer ja nicht -

Charlotte. Barum nicht?

Rad. Belmont. Aus Urfachen. Gu Gelleour.) Bollen Sie Charlotten nicht accompagniren?

Selicour. Mit Bergnugen.

Firmin (Argerlich ju feinem Sobne). Gewiß wieder eine abereilte Arbeit — aber bas muß einmal gedichtet fenn —
Aarl. Aber, lieber Bater, horen Sie doch erft, eh' Sie
richten!

Charlotte (fingt).

An der Quelle faß der Anabe, Blumen wand er sich jum Krang, Und er sah sie, fortgeriffen, Treiben in der Wellen Tang; — "Und so sliehen meine Tage, "Wie die Quelle, raftlos hin, "Und so schwindet meine Jugend, "Wie die Kranze schnell verbluhn!"

Mad. Belmont (Selleour anfebend). Diefer Anfang verfpricht fcon viel!

Belicour (auf Sarl Girmin jeigend). Diefem herrn ba gehort bas Compliment.

Man. Delmont. Gut! gut! 3ch verstehe! Sirmin. Der Gebante ift alltäglich, gemein. Aart. Aber er ift bod mabr.

Narbonne (auf der entgegengefesten Seite mit dem Auffas bes schäftigt). Die Einleitung ist febr gut und erwedt fogleich die Aufmerksamkeit.

Charlotte (fingt wieber).
"Braget nicht, warum ich traure
"In bes Lebens Blüthenzelt;
"Alles freuet sich und hosset,
"Wenn ber Brühling sich erneut!
"Aber biese tausend Stimmen
"Der erwachenden Natur

"Weden in bem tiefen Bufen "Mir ben ichweren Rummer nur!"

Mab. Belmont. Bum Entzüden! Firmin. Nicht abel.

Belicour (ju Karl Firmin). Sie feben, wie Alled Sie be- wundert.

Narbonne (lefend). Trefflich entwidelt und nachbradlich vorgetragen — Lefen Sie boch mit mir, herr Firmin! (Bremin tritt jum Minifier und liebt über feine linte Schulter.)

Mab. Belmont. Bang gottlich!

Selicour (ju Marbonne tretenb). Ich habe aber freilich bem herrn Firmin viel, fehr, fehr viel babei zu banten. (Aritt wieder auf die andere Seite zwifchen Rarl Firmin und Madame Belmont, boch ohne die andere Gruppe aus ben Augen zu verlieren.)

Charlotte (fingt wieber).

"Bas kann mir die Freude frommen, "Die der schöne Lenz mir beut? "Eine nur ift's, die ich suche, "Sie ist nah und ewig weit. "Sehnend breit' ich meine Arme "Nach dem theuren Schattenbild; "Ach, ich kann es nicht erreichen, "Und das Gerz bleibt ungestillt!

"Romm herab, bu fchone Golbe, "Und verlaff bein ftoljes Schloß! "Blumen, bie ber Leng geboren, "Etren' ich bir in beinen Schoff. horch, ber hain erschallt von Liebern, "Und die Duelle rieselt klar!

"Raum ift in ber fleinften Gutte "Bar ein gludlich liebenb Baar."

Mad. Belmont. Wie ruhrend ber Schluß ift! - Das liebe Kind ift gang bavon bewegt worden.

Charlotte. Ja, es mag es gemacht haben, mer will, es ift aus einem Bergen gefloffen, bas bie Liebe tennt!

Relicour (verneigt fich gegen Charfotten). Dieß ift ein ichmeichelhaftes Lob.

Anrt. Bas? Er bebantt fich -

Selicour (ichnell ju Karl Firmin fich umbrebend). Rich! wahr, lieber Freund?

Mad. Belmont. Ich bin gang bavon hingeriffen -

Selicour (budt fich gegen Mabame Belmont). Gar ju gutig, Madame!

Aart. Bie verfteh' ich bas?

Selicont (eben fo fonell wieder zu Karl Firmin). Run! fagt' ich's Ihnen nicht? Sie haben ben volltommensten Sieg bavon getragen.

Antl. Salt er mich jum Marren?

Narbonne. Das Wert ift vortrefflich! gang vortrefflich! Selicour (in Firmin bem Bater). Sie feben, ich habe mich gang an ihre Ideen gehalten.

Sirmin (lächelt). 3ch muß gestehen, ich merte fo etwas.

Charlotte. Ich weiß nicht, welchem von beiden herren -

Belicour (ju Charlotten, indem er auf Karl Firmin teutet). Ein fuger Triumph fur den Berfaffer.

Narbonne (ten Auffan jufammenlegend). Ein mahres Meifter= werf, in der That!

Selicour (budt fich gegen Rarbonne). Gar ju viel Chre!

Mab. Belment (wieberholt die lette Stropbe).

Sorch, ber Sain erschallt von Liebern, Und die Quelle riefelt flat! Raum ift in ber fleinften Satte Bur ein aludlich liebenb Baer.

Schon! himmlisch! Dem widerstehe, wer tann! - Selicour, es bleibt babei, Sie beirathen meine Charlotte!

Aarl. D Simmel!

Charlotte. Bas bor' ich!

Narbonne (fiebt auf). Ich tenne wenig Arbeiten, bie fo vortrefflich maren — Selicour, Sie find Gefandter!

Aarl. Mein Gott!

Narbonne. Sie find's! Ich ftehe Ihnen fur Ihre Ernennnng! Ber bas fcreiben tonnte, muß ein rechtschaffener Mann, muß ein Mann von hohem Genie fepn!

Selicour. Aber erlauben Sie — ich weiß nicht, ob ich es annehmen barf — Bufrieden mit meinem jesigen Loofe — Marbonne. Sie muffen fich von Allem lodreißen, wenn ber Staat Sie wo andere notbig bat.

Selieour. Durfte ich mir nicht wenigstens herrn Firmin an meinem Secretar ausbitten ?

sirmin. Bo benten Sie bin ? Mich? mich? ju Ihrem Secretar?

Beticour. Ja, herr firmin! Ich habe Sie febr nothig. Sart. Das will ich glauben.

Narbonne. Das wird fich finden! Run! wie ift bie Dufit abgelaufen ?

Betlicour. Fraulein Charlotte hat gang himmlifc gerfungen.

### Münfter Auftritt.

#### Michel ju ben Vorigen.

migel. Die Gesellschaft ift im Saal versammelt -

Marbonne. Sie find fo gutig, liebe Mutter, sie zu emspfangen — Ich will dieses jeht auf der Stelle absenden — (Leise zu Selicour.) Sewinnen Sie die Einwilligung meiner Tochter, und mit Freuden erwähle ich Sie zum Sohn — Noch einmal! das Werk ist vortrefflich, und ich gabe viel darum, es gemacht zu haben. (Ab.)

Selicour (ju Sarl). Nun, genießen Sie Ihres Eriumphs, herr Firmin! — (Bu Charlonen.) Unfer junger Freund weiß bie Complimente gang gut aufgunehmen.

Charlotte. Nach ben hubichen Sachen, bie ich von ihm gefeben, hatte ich nicht geglaubt, bag er nothig haben murbe, fich mit fremben Febern zu ichmuden.

Belicour. Blofe Gefälligfeit, mein Fraulein! - Aber bie Gefellicaft wartet -

Firmin (ju feinem Sohn). Run, du haft ja gang gewaltiges Lob eingeerntet! (Sellcour gibt Charlotten feinen Arm.)

Aart. Ja, ich hab' Urfache, mich ju rubmen.

Mad. Belmont (ju Selicour). Recht, recht! Führen Sie Charlotten — Es kleibet ihn doch Alles. Er ist ein scharmanter Mann! (Sie nimmt Firmins Arm.)

Selicour (auf Firmin zeigend). Diesem Herrn, nicht mir, gebührt bas Lob — ich weiß in ber That nicht, wie ich mir's zueignen barf — Alles, was ich bin, was ich gelte, ist ja fein Berdienst.

### Sechster Auftritt.

#### Rari (allein jurudbleibenb).

Meine Unruhe wurde mich verrathen. — Ich muß mich erst fassen, eh' ich ihnen fatgen tann. Habe ich wirtlich die Gebuld gehabt, dies Allre zu ertragen! — Ein schöner Triumph, den ich davon trug. — And Spott machten sie mir das Compliment. — Es ist affendar, daß sie ihn, und nicht mich für den Versassen habten. Ich bin ihr Naur, und der Schelm hat allein die Chue.

### Siebenter Auftritt.

#### Rarl. Sa Noche.

Aa Moche. Siehe ba, herr Firmin! — So ganz allein — Es gebt Alles nach Wunsch vermutblich.

Aarl. D gang vortrefflich!

Sa Noche. Ich habe auch gute hoffnung.

Aarl. Selicour fteht in größerm Ansehen, als jemals.

Su Noche. Sieh doch! was Sie fagen!

Aarl. Es gibt feinen fabigern Ropf, feinen bravern Biebermann.

La Bode. Ift's möglich? Aber biefer wichtige Auffat, ben ber Minister ihm aufgetragen, und dem er fo gang und gar nicht gewachfen ift.

Aarl. Der Auffat ift fertig.

Sa Moche. Behn Gie boch!

Rart. Er ift fertig, fag' ich Ihnen.

Sa Mode. Gie fpotten meiner. Es ift nicht möglich.

Aarl. Ein Meifterftud an Stol und Inhalt!

Sa Noche. Es ift nicht möglich, fag' ich Ihnen.

Aarl. Ich fage Ihnen, es ift! - Der Auffat ift gelefen, bewundert und wird jest eben abgefciett.

Sa Usche. So muß er einen Teufel in feinem Solbe haben , ber für ihn arbeitet.

A art. Und biefe Befanbtichafteftelle!

Sa Mode. Run, die Gefandtichaft -

Aarl. Er erhalt fie, er erhalt die hand des Frauleins! Sa Mode. Sie tann ibn nicht leiden.

Aart. Gie wird nachgeben.

Aa Noche. Die Gefandtschaft mit sammt dem Madchen? Nein, beim Teufel! das kann nicht sepn! das darf nicht sepn!
— Wie? was? Dieser Heuchler, bieser niederträchtige Bube sollte einen Preis hinwegschnappen, der nur der Lohn des Berbienstes ist. — Nein, so wahr ich lebe! das dursen wir nicht zugeben, wir, die wir ihn kennen. Das ist gegen unser Gewissen; wir waren seine Mitschuldigen, wenn wir das dulbeten!

Aart. Gleich, anf der Stelle will ich bie Grogmutter auffuchen. -- Ich will ihr die Augen offnen wegen bes Gedichts --

La Noche. Wegen des Gedichts - von dem Gedicht ift bier auch die Rede — Bei der alten Mama mag er fich damit in Gunft feben; aber meinen Sie, daß der Minister sich nach so einer Kleinigkeit bestimmen laffe — Nein, Herr! dieses Me mo ir e ift's, das so vortrefflich sepn soll, und das er irgendwo muß herbeigehert haben — denu gemacht hat er's nicht, nun und nimmer, darauf schwor' ich — aber seine ganze hererei sind seine Kuiffe! Und mit seinen eigenen Waffen muffen wir ihn schlagen. Auf dem geraden Wege ging's uicht — so

muffen mir einen frummen versuchen. Salt, ba fallt mir ein — Ja, bad wird geben-— Nur fort, — fort, bag man und nicht beisammen findet.

Aart. Aber teine Unbefonnenheit, herr La Roche! Be-

An Bone. Meine Ehre fieht auf bem Spiele, junger herr! und die liegt mir nicht weniger am herzen, ale Euch bie Liebe — Fort! binein! Gie follen weiter von mir boren.

### Achter Auftritt.

#### fa Noche allein.

Last sehen—Er suchte von jeher die schwachen Seiten seiner Obern auszuspüren, um sich ihnen nothwendig zu machen. Noch diesen Morgen hatte er's mit dem Kammerdiener— Der Kerl ist ein Plauderer—Es wollte etwas von einem galanten Abenteuer des Ministers verlauten—Er habe Zimmer besprochen in der Borstadt.—Ich glaube tein Wort davon; aber man könnte versuchen— Doch still! da kömmt er!

### Neunter Auftritt.

#### La Moche und Selicour.

Selico ur (ohne ibn zu bemerten). Alles geht nach Bunfch, und doch bin ich nicht ganz ohne Sorgen — Roch hab' ich weber die Stelle noch die Brant, und da ist Sohn und Bater, Schillerd fammel. Werte, VII.

die mir auf den Dienst lauern und mir jeden Augenblid Beibes wegfischen können — Wenn ich sie entfernen könnte — Aber wie? Dem Minister ist nicht beizukommen — Diese Leute, die ihren geraden Weg gehen, brauchen Niemand — man kann sie nicht in seine Gewalt bekommen — Ja, wenn er etwas zu vertuschen hatte — wenn ich ihm eine Schwäche ablauernkönnte, die mich ihm unentbehrlich machte!

Sa Roche (für fich). Recht fo! Der läuft mir in die Sande!

Selicour. Ach, fieh ba! herr La Roche!

Sa Moche. 3ch bin's, und ich fomme, herr Gelicour!-

Selicour. Bas wollen Gie?

Sa Noche. Mein Unrecht einzugestehen.

Selicour. Aha!

fa Rode. Das mir nicht einmal etwas geholfen hat.

Selicour. Das ift bas Befte! Denn es lag mahrlich nicht an Ihrer boshaften Junge, wenn ich nicht gang zu Grunde gerichtet bin.

Sa Roche. Das ift leider mahr, und ich barf baher taum

boffen, baß Gie mir vergeben tonnen.

Selicour. Aha! fteht es fo? Fangen wir an, gefchmei-

biger ju merben?

Sa Noche. Bu der iconen Stelle, die Sie mir zugedacht haben, tann ich mir nun wohl feine hoffnung mehr machen — Aber um unfrer alten Freundschaft willen, ichaben Sie mir wenigstens nicht!

Selicour. Ich Ihnen ichaben!

La Noche. Thun Sie's nicht! haben Sie Mitleib mit einem armen Teufel!

Selicour. Aber -

Sa Noche. Und ba fich Jemand gefunden, der fich bei dem Minister meiner annehmen will -

Beliconr. Go! hat fich Jemand? Und wer ift bas?

Sa Noche. Gine Dame, an die der Rammerdiener Michel mich gewiefen hat.

Selicour. Kammerbiener Michel? Go! Kennen Sie bie-fen Michel?

Sa Noche. Richt viel! Aber, weil es fein Reffe ift, ber mich aus meiner Stelle vertreibt, fo will er mir gern einen Befallen erzeigen —

Seticour. Die Dame ift wohl eine Anverwandte vom Minister ?

Sa Noche. Sie foll ein schöned Frauenzimmer fepn - er foll in ber Borstadt ein Quartier für fie fuchen -

Selicour. Gut, gut! ich will ja das Alles nicht wiffen. — Und wie beift bie Dame?

Sa Noche. Das weiß ich nicht.

Selicour. Gut, gut!

fa node. Michel wird Ihnen wohl Austunft darüber geben tonnen.

Selicour. Mir? Meinen Sie, daß mir fo viel baran liege?

Sa Noche. Ich fage bas nicht.

Selicone. Ich frage nichts barnach — Ich befummere mich gang und gar nicht um biese Sachen — Morgen wollen Sie biese Dame fprechen?

Sa Noche. Morgen.

Selico ur. Es icheint ba ein großes Beheimniß -

Sa Noche (ichneu). Freilich! freilich! Darum bitte ich Sie, fich ja nichts bavon merten zu laffen —

Selicour. Gut, gut! nichts mehr bavon — Ich werbe Ihnen nicht ichaden, herr La Roche! — Es ist einmal mein Schickfal, Undantbare zu verpflichten — Trop ber schlimmen

### Zweiter Auftritt.

#### Marbonne. Sa Moche,

Narbonne. Das feh' ich? Sind Sie es fcon wieber, ber mich bat berausrufen laffen?

La Noche. Möge bieß die lette Unterredung fenn, die Sie mir bewilligen, herr von Narbonne, wenn ich Sie auch dießmal nicht überzeugen kann — Ihre eigene Ehre aber und die meine erfordern es, daß ich darauf bestehe — Alles, was ich bis jest versucht habe, diesen herrn Selicour in Ihrer guten Meinung zu stürzen, ist zu seiner Ehre und zu meiner Beschamung ausgeschlagen — bennoch gebe ich die hoffnung nicht auf, ihn endlich zu entlarven.

Narbonne. Das geht zu weit! meine Gebuld ift am Ende!

Sa Noche. Ein einziges Wort, herr Minister! - Sie suchen eben jest ein Quartier in ber Borftadt? If's nich. fo?

Marbonne. Die? Das ift bas?

An Noche. Es ift fur ein Frauenzummer bestimmt, die fich mit ihrer gangen Familie im größten Elende befindet? Sab' ich nicht Recht?

Narbonne. Wie? was? Sie erbreiften fic, meinen Schritten nachzuspuren?

Sa Noche. Jurnen Sie nicht — ich hab' es bloß Ihrem Freund Selicour nachgethan. Er war es, der diefen Morgen zuerst diese Nachricht von Ihrem Kammerdiener heraus zu loden wußte — Er gab der Sache sogleich die beleidigendste Auslegung — Ich hingegen habe Ursache, ganz anders davon

zu benken. Denn daß ich's nur gestehe, ich stellte genauere Machforschung an — ich war dort — ich sab das Frauenzimmer, von dem die Rede ist — (Er lacht.) Sie hat ein ganz ansehnliches Alter — Selicour hält sie für eine junge Schönzbeit — D entrüsten Sie sich nicht — Ich bitte, laffen Sie ihn ankommen! Hören Sie ihn zu Ende, und wenn Sie ihn nicht als einen ganzen Schurken kennen lernen, so will ich mein ganzes Leben lang ein Schelm sepn. — Da kommt er — ich will ihm nur Plaß machen, damit Sie's auf der Stelle ergründen.

Narbonne. Der rasende Mensch! wie weit ihn Jeine Leidenschaft verblendet! Bie? Selicour tonnte - Rein, nein, nein, nein, es ift nicht moglich! nicht moglich!

## Dritter Auftritt.

#### Marbonne. Selicour.

Selicour (bei Selte). Er ist allein! Jest kann ich's ans bringen! — Wenn ich jest nicht eile, mich ihm nothwendig zu machen, so sest dieser Firmin sich in seine Gunst. — Hab' ich einmal sein Geheimus, so ist er ganz in meinen Handen.

Narbonne. Ich bente eben baran, lieber Selicour, mas man im Ministerium ju Ihrem Auffat sagen wird — 3ch hab' ihn sogleich abgeben laffen; er wird biefen Augenblick gelefen, und ich zweifle nicht, er wird den volltommensten Beifall haben.

Belicour. Wenn er den Ihrigen bat, fo find alle meine Bunfche befriedigt. (Fur fic.) Wie leit' ich's nur ein? -

Magen tamn ich babei nichts, benn bie Gache ist richtig. 36 will nur gerabe gingeben —

Narbonne. Sie scheinen in Gedanten, lieber Selicour! Felicour. Ja - ich - ich dente nach, welche boshafte Andjegungen doch die Berleumdung den unschulbigften Dingen au geben im Stande ift!

Marbonne. Bas meinen Gie bamit ?

Relicaur. Es muß heraus — ich darf es nicht langer bei mir behalten — Bose Jungen haben sich Angriffe gegen Sie ersaubt — Es hat verlauten wollen — Ich bitte — beantworten Sie mir ein paar Fragen, und verzeihen Sie der beforgten Kreundschaft, wenn ich unbescheiden scheine.

Marbonne. Fragen Gie! ich will Alles beantworten.

Selicour. Wenn ich Ihrem Rammerbiener glauben barf, fo fuchen Sie ein Quartier in der Borftabt?

Marbonne. Beil Gie es benn wiffen - ja.

Selicour. Und gang ingeheim , bor' ich.

Narbonne. Ich habe bis jest wenigstens ein Bebeimnis baraus gemacht.

Selicour. Für ein unverheirathetes Frauenzimmer? Narbonne. Ja.

Felicour. Die Ihnen fehr — (fiodi) fehr werth ift? Marbanne. Ich geftehe es, ich nehme großen Antheil an ibr.

Selicour (für fich). Er hat es gar keinen Hehl — bie Sache ist richtig. — Und Sie möchten gern bas Auffeben vermeiben, nicht wahr?

Marbonne. Wenn es möglich ware, jal

Seliconr. Ach, gut! gut, ich verstehe! Die Cache ift von gartlicher natur, und die Belt urtheilt so boebaft. — Aber ich fann Ihnen bienen.

Marbonne. Gie?

Selicour. Kann Ihnen dienen! Berlaffen Sie fic auf mich!

Marbonne. Aber wie benn?

Belicour. 3ch fchaffe Ihnen, was Gie brauchen.

Marbonne. Die benn? mas benn?

Selicour. Ich hab's! Ich schaff's Ihnen — Ein stilles Händchen, abgelegen — einfach von außen und unverdachtig!

— Aber innen aufs zärtlichste eingerichtet — die Meubles, die Tapeten nach dem neuesten Geschmad — ein Sabinet — himmlisch und reizend — turz — das schönste Boudoir, das weit und breit zu finden.

Narbonne (für fich). Sollfe La Roche Recht behalten — (Baut.) Und welche geheime Urfache hatte ich, ein foldes Quartier zu fuchen?

Selicour (lächelnd). In Sachen, die man vor mir geheim halten will, weiß ich mich einer vorlauten Neugier zu enthalten — Erkennen Sie übrigens einen bienstfertigen Freund in mir — Es ist: nichts, wozn ich nicht bereit wäre, um Ihnen gefällig zu fenn. Befehlen Sie, was Sie wolken, ich werde gehorchen, ohne zu untersuchen — Sie verstehen mich.

Marbonne. Bollfommen.

Beticour. Man muß Nachsicht haben. — Ich — ich halte zwar auf gute Sitten — Aber, was diesen Punkt betrifft wenn man nur den öffentlichen Anstoß vermeidet — Ich gehe vielleicht darin zu weit — aber das gute Herz reißt mich hin — und mein höchster Bunsch ist, Sie glücklich zu sehen —

#### Bierter Auftritt.

#### Vorige. Michel.

Michel. So eben gibt man diese Briefe ab. Narbonne (zu Selicour). Die sind für Sie. Belicour. Mit Ihrer Erlaubniß! Es sind Geschäftsbriefe, die gleich expedirt sepn wollen — Frisch zur Arbeit und frisch and Vergnügen: So bin ich einmal! (Gebt ab.)

## Fünfter Auftritt.

#### Marbonne allein.

Raum kann ich mich von meinem Erstaunen erholen — Dieser Selicour — ja, nun zweisle ich nicht mehr, dieser Selicour war der schändliche Helsershelser meines Vorgängers — Ich gebe mich nicht für bester, als Andere; Jeder hat seine Fehler — aber sich mit dieser Schamlosigkeit anzubieten! — Und diesem Nichtswürdigen wollte ich mein Kind hinopfern — mit diesem Verrather wollte ich den Staat betrügen? — Aus Freundschaft will er Alles für mich thun, sagt er. Sind das unsere Freunde, die unsern Lastern dienen?

# Sechster Auftritt.

#### Marbonne und fa Noche.

Sa Noche. Run, er ging fo eben von Ihnen hinmeg - barf ich fragen?

Narbonne. 3ch habe Sie und ihn unrecht beurtheilt — Sie haben mir einen wefentlichen Dienft erzeigt, herr La Roche, und ich laffe Ihnen endlich Gerechtigfeit widerfahren.

Sa Noche (mit freudiger Rubrung). Bin ich endlich fur einen redlichen Mann erfannt? Darf ich bas haupt wieder frei erbeben?

Narbonne. Sie haben es erreicht — Sie haben ben Betrüger entlarvt—aber wie foll ich eine folang bewährte lleberzeugung aufgeben, daß Geist und Talent bei teinem verberbten herzen wohnen? — Diefer Mensch, den ich jest als einen Niedersträchtigen kennen lerne, er hat mir noch heute eine Schrift zugestellt, die dem größten Staatsmann und Schriftsteller Ehre machte — It es möglich? Ich begreise es nicht — So gesunde Begriffe, so viel Beist bei einem so weggeworfenen Charafter! Ich habe das Memoire auf der Stelle and Gouvernement gesendet, und ich will wetten, daß die Briefe, die ich so eben erhalte, von dem Lob desselben voll sind. (Er erbricht einen der Briese und liebt.) Gang richtig! Es ist, wie ich sagte!

Sa Noche. Ich tann nicht baraus flug werben. — Das Wert ift alfo wirflich gut?

Marbonue. Bortrefflich!

An Noche. So wollte ich metten, daß er nicht der Berfaffer ift.

Marbonne. Ber follte es benn fepn? La Noche. Er ift's nicht, ich will meine Seele jum Pfand feben — benn am Ende will ich ihm doch noch eher herz als Kopf zugestehen. — Wenn man versuchte — Ja! — riche tig — ich hab' ee! — Das muß gelingen — herr von Narbonne! wenn Sie mir beistehen wollen, fo foll er sich selbst verratben.

Marbonne. Bie benn?

Sa Noche. Laffen Sie mich machen — Er tommt! Umterstüten Sie mich!

# Siebenter Auftritt.

#### Vorige. Selicour.

Sa Noche (mit Leibenschaft). Mein Gott! welches entfehliche Unglud!

Beliconr. Bas gibt's, herr La Roche?"

Sa Noche. Welche Beranberung in einem einzigen Ausgenblid!

Belicour. Bas haben Gie? Bas bebeutet biefes Jammern, biefer Andruf bes Schredens?

Sa Noche. 3ch bin wie vom Donner getroffen!

Selicour. Aber mas benn?

Sa Roche. Diefer Ungludebrief — Go eben erhalt ihn ber Minister — (Bu Narbonne.) Darf ich? Goll ich?

Marbonne. Sagen Sie Alles!

Sa Noche. Er ift gefturgt!

Selicour. Um Gottedwillen!

Sa Noche. Seines Amtes entlaffen!

Belicour. Es ift nicht möglich!

fa noche. Rur zu mahr! Es wollte icon vorbin etwas

bavon werlauten; ich wollt' es nicht glanden, ich eilte hieher, mich felbstigu wenterrichten — und nun bestätigt es ber Diswister : felbst!

Belicome. So ift fie mahr, biefe ichredliche Renigfeit? (Barbonne beftätigt es mit einem flummen Beichen.)

#### Letter Auftritt.

Vorige. Madame Belmont. Charlotte. Beide Sirmin.

In Moche. Kommen Sie, Mabame! Kommen Sie, herr Kirmin! —

Rad. Belmont. Bas gibt's?

In Usche. Troften Sie unfern herrn - Sprechen Sie ibm Muth ju in feinem Unglude!

ad. Belment. Geinem Unglude!

Martotte. :Mein Gott! was ift bas?

La Rode. Er hat feine Stelle verloren.

Charlotte. Großer Gott!

Belicour. 3ch bin erftaunt, wie Gie!

man. Beimont. Wer konnte ein foldes Unglad vorberfeben!

Karl Sirmin (leibenschaftlich). So ist bas Kalent geächtet, foisc Reblichkeit ein Berbrechen in diesem verberbten Lande! Der rechtschaffene Mann behauptet sich taum einen Kag lang, und das Glud bleibt nur bem Nichtswürdigen getren.

Marbonne (febr eruft). Richts übereilt, junger Mann! — Der himmel ift gerecht, und früher ober fpater erreicht ben Schulbigen die Strafe.

Belicour. Aber fagen Sie mir, fennt man benn nicht wenigstene bie Beranlaffung biefes unglucklichen Borfalle?

La Noche. Leiber, nur ju gut tennt man fie. Gin gewiffes Memoire ift foulb an bem gangen Unglud.

firmin (lebbaft). Ein Memoire! (Bum Minifter.) Ded felbe vielleicht, bas ich Gie beute lefen fab?

Selico ur. Wo die Regierung felbst mit einer Freiheit, einer Rubnheit behandelt wurde -

La Rode. Bang recht! bas nämliche.

٠,

Selicour. Nun, da haben wir's! Satte ich nun Unrecht, ju fagen, daß es nicht immer rathlich ift, die Wahrheit ju fagen?

Narbonne. Wo die Pflicht fpricht, da bedente ich nichts. Und was auch der Erfolg fep, nie werde ich's bereuen, meine Pflicht gethan zu haben.

Betlicour. Schon gedacht! allerdinge! Aber es toftet Ihnen auch einen fconen Dlat!

La Bode. Und damit ift's noch nicht alle! Es konnten wohl auch noch Andere um den ihrigen kommen. — Man weiß, daß ein Minister selten Verfaffer der Schriften ift, die aus seinen Bureaux heraus kommen.

Selicour. Die fo? wie bad?

La Boche (fur fich). Bei dem fallt tein Streich auf die Erde!

sirmin. Erflären Gie fich beutlicher!

La Noche. Man will folechterdings heransbringen, wer biefe beftige Schrift geschmiedet bat.

Seticour. Will man? Und da murbe er wohl in ben Stur, bes Ministere mit verwidelt werben?

Sa Noche. Freilich! bas ift febr ju beforgen.

Selicoux Run, ich bin's nicht!

sirmin. Ich bin ber Verfaffer! Narbonne. Bas bor' ich? Mab. Delmont. Bas? Sie, herr Firmin? Sirmin. Ich bin's, und ich rühme mich beffen. Sa Noche (au Barbonne). Run, was fagt' ich Ihnen?

Sirmin. Den Auhm dieser Arbeit konnte ich bem herrn Selicour gern überlaffen, aber nicht so die Gefahr und die Berantwortung — Ich habe geschwiegen bis jest, aber nun muß ich mich nennen.

Aarl. Recht so, mein Vater! das heißt als ein Mann von Ehre gesprochen — Sepen Sie auf Ihr Unglud stolz, Herr von Narbonne! — Mein Vater kann nichts Strafbares geschrieben haben — O mein Herz sagt mir, dieser Unfall kann eine Quelle des Glud's werden — Charlottens Hand wird kein Opfer der Verhaltnisse mehr sepn — die Größe verschwindet, und Muth gewinnt die furchtsame Liebe.

Mab. Betmont. Bas bor' ich! herr Firmin!

sirmin. Berzeihen Sie ber Barme feines Antheils; fein volles herz vergreift fich im Ausbrud feiner Gefühle!

Narbonne. So hat denn jeder von Ihnen sein Geheimniß verrathen — Herr Firmin! Sie sind der Verfasser dieses Memoire, so ist es billig, daß Sie auch den Ruhm und die Belohnung davon ernten. — Das Gouvernement ernennt Sie zum Gesandten — (Da alle ihr Erstaunen bezeugen.) Ja, ich bin noch Minister, und ich frene mich, es zu sepn, da ich es in der Gewalt habe, das wahre Verdienst zu belohnen.

Mad. Belmont. Bas ift bas?

Belicour (in ber bestigften Befturjung). Bas hab' ich ge= macht!

Narbonne (qu Sellcour). Gie feben 3hr Spiel verrathen - Wir fennen Sie nun, heuchler an Talent und an Lugenbl

- Niedriger Menfch! tonnten Sie mich für Ihreedgleichen balten?

An Noche. Wie fchändlich er eine edle Shat auslegte! Ich weiß Alles ans dem Mund der Dame felbst. Dieses Frauenzimmer, für das er Ihnen eine strafbare Neigung andichtete — es ist eine tranke, eine bejahrte Matrone, die Wittwe
eines verdienstwolken Officiers, der im Dienst des Baterlandes
fein Leben ließ und gegen den Ste die Schuld des Staates
bezahlten.

Narbsune. Richts mehr bavon, ich bitte Siel (Bu Se Neonr.) Sie sehen, daß Sie hier überfluffig find. (Selicour entrernt fich fill.)

Aa Noche. Es thut mir leid um den armen Scheim — Bohl wußt' to's vorher, mein haß wurde sich legen, sobalb es mit feiner herrlichleit aus fenn wurde.

firmin (brudt ibm felfe ble Sand). Laffen Sie's gut fen! Wir wollen ibn gu troften fuchen.

Sa Woche. Bafta, ich bin babei!

Narbonne (ju Karin). Unfer lebhafter junger Freund ift auf einmal ganz stumm geworden — Ich habe in Ihrem herzen gelesen, lieber Firmin! — Der Ueberraschung dante ich Ihr Geheimnis, und werde es nie vergessen, daß Ihre Reigung bei unserm Glück bescheiden schwieg und nur laut wurde bei unsern Unglück. — Charlotte! (Sie wirst sich schweizend in ihreb Waterd Urme.) Sut, wir verstehen und! Erwarte Alles von deines Vaters Liebe!

La Noche. Und ich will barauf schworen, Rarl Firmin ift ber mabre Berfaffer bes Gebichts.

Mad. Belmont. Bar's moglich?

Charlotte (mit einem gartlichen Blid auf Rarin). 3ch habe nie baran gezweifelt! (Sart tubt ihre Sand mit Fener.)

Mad. Belmont. D ber bescheidene junge Mann! Gemif, er wird unser Rind gludlich machen!

Narbonne. Bilden Sie sich nach Ihrem Bater, und mit Freuden werde ich Sie jum Sohn annehmen. — (Salb ju den Mitspleienden, halb zu den Buschauern.) Dießmal hat das Berdienst den Sieg behalten. — Nicht immer ist es so. Das Gespinnst der Lüge umstrickt den Besten; der Nebliche kann nicht durchdringen; die kriechende Mittelmäßigkeit kommt weiter, als das gestügelte Talent; der Schein regiert die Belt, und die Gerechtigkeit ist nur auf der Buhne.

.

.

i -

# Der Reffe als Onkel.

Luftspiel in brei Aufzügen.

Aus dem Frangofifchen des Picard.

# Perfonen.

Obrist von Dorsigny.
Frau von Dorsigny.
Sophie, ihre Tochter.
Franz von Dorsigny, ihr Nesse.
Frau von Mirville, ihre Nichte.
Lormeuil, Sophiens Bräutigam.
Balcour, Freund des jungen Dorsigny.
Champagne, Bedlenter des jungen Porsigny.
Ein Rotar.
Zwei Unterofficiere.
Ein Postillon.
Jasmin, Diener in Dorsigny's Sause.
Drei Lafaien.

Die Scene ist ein Saal mit einer Thur im Fond, die ju einem Garten fuhrt. Auf beiben Seiten find Cabinetothuren.

# Erfter Aufzug

#### Erster Auftritt.

Paleoux tritt eilsertig herein, und nachdem er fich überall umgeseben, ob Riemand jugegen, tritt er ju einem von den Bachelichtern, die born auf einem Schreibtisch brennen, und liebt ein Billet.

"herr von Balcour wird ersucht, diesen Abend um sechs "Uhr sich im Gartensaal des herrn von Dorsignv einzusinden. "Er kann zu dem kleinen Pförtchen herein kommen, das den "ganzen Tag offen ist." — Keine Unterschrift! — hm! hm! Ein seltsames Abenteuer — Ist's vielleicht eine hübsche Frau, die mir hier ein Rendezvous geben will? — Das ware allerliebst. — Aber still! Wer sind die beiden Figuren, die eben da eintreten, wo ich hereingekommen bin?

# Zweiter Auftritt.

Frang Porfigny und Champagne, beibe in Mantel eingewidett-

Dorfigny (feinen Mantel an Champagne gebenb). Et, guten Abend , lieber Balcour!

Valcour. Was? Bift bu's, Dorfignp? Wie kommft bu hieber? und wozu diese fonderbare Ausstaffirung — diese Perxude und diese Uniform, die nicht von deinem Regiment ift?

Porsignn. Meiner Sicherheit wegen. — 3ch habe mich mit meinem Oberstilieutenant geschlagen; er ist schwer verwundet, und ich komme, mich in Paris zu verbergen. Weil man mich aber in meiner eigenen Unisorm gar zu leicht erkennt, so habe ich's surs sicherste gehalten, das Costume meines Onfels anzunehmen. Wir sind so ziemlich von einem Alter, wie du weißt, und einander an Gestalt, an Größe, an Farbe bis zum Verwechseln ähnlich, und führen überdieß noch einer-lei Namen. Der einzige Unterschied ist, daß der Obrist eine Perrücke trägt, und ich meine eignen Haare — Jeht aber, seitbem ich mir seine Perrücke und die Unisorm seines Regiments zulegte, erstaune ich selbst über die große Nehnlichseit mit ihm. In diesem Augenblick komme ich au, und bin erstreut, dich so pünktlich bei dem Nendezvous zu finden.

Valcour. Bei dem Rendezvoud? Bie? hat fie bir auch was bavon vertraut?

Dorfigny, Gie? Belde fie?

Valcour. Nun, die hubiche Dame, die mich in einem Billet hieher beschieden! Du bift mein Freund, Dorfigny, und ich habe nichts Geheimes vor dir.

Dorfigny. Die allerliebfte Dame!

Valcour. Wornber lachft bu?

Dorfigny. 3ch bin die fcone Dame, Balcour.

Walcour. Du?

Dorfigny. Das Billet ift von mir.

Valcour. Ein schönes Quiproquo, jum Teufel! — Bas fällt dir aber ein, deine Briefe nicht zu unterzeichnen? — Leute von meinem Schlag können sich bei folden Billets auf etwas ganz Anderes Rechnung machen — Aber da es so steht, gut! Wir nehmen einander nichts übel, Dorsignp — Alfo ich bein gehorsamer Diener.

Dorfigny. Warte boch! Warum eilft du fo hinweg? Es lag mir viel daran, dich zu fprechen, ehe ich mich vor jemand Anderm sehen ließ. Ich brauche deines Beistands; wir muffen Abrede miteinander nehmen.

Valcour. Gut - Du faunft auf mich gablen; aber jest laff' mich, ich habe bringende Gefchafte -

Dorfigny. Go? jest, da du mir einen Dienst erzeigen soust? -- Aber ju einem galanten Abenteuer hattest du Beit übria.

Valcour. Das nicht, lieber Dorfigny! Aber ich muß fort; man erwartet mich.

Dorfigny. Wo?

Valcour. Beim l'hambre.

Dorfigny. Die große Angelegenheit!

Valcour. Scherz bei Seite! Ich habe bort Gelegenheit, bie Schwester bes Oberftlieutenants zu sehen — Sie halt mas auf mich; ich will dir bei ihr bas Bort reben.

Dorfigny. Run, meinetwegen. Aber 'thu' mir ben Gefallen, meiner Schwester, der Frau von Mirville, im Borbeigeben wissen zu laffen, daß man sie hier im Gartensaal erwarte — Renne mich aber nicht, borft bu? Valcour. Da fep außer Sorgen! Ich habe teine Beit dazu, und will es ihr hinauf fagen laffen, ohne fie nur einmal zu sehen. Uebrigens behalte ich mir's vor, bei einer andern Gelegenheit ihre nähere Bekanntschaft zu machen. Ich schähe den Bruder zu sehr, um die Schwester nicht zu lieben, wenn sie hubsch ist, versteht sich.

# Dritter Auftritt.

#### Borfigny. Champagne.

Dorfigny. Jum Glud brauche ich feinen Beiftand fo gar nothig nicht — Es ift mir weniger um das Berbergen zu thun (benn vielleicht fällt es Riemand ein, mich zu verfolgen), als um meine liebe Cousine Sophie wieder zu feben.

Champagne. Bas Sie für ein gludlicher Mann find, gnädiger herr! — Sie sehen ihre Geliebte wieder, und ich (seufse) meine Frau! Bann geht's wieder gurud ins Elsaß — Bir lebten wie die Engel, da wir fünfzig Meilen weit von einsander waren.

Dorfigny. Still! da tommt meine Schwester!

# Bierter Auftritt.

# Vorige. Frau von Mirville.

fr. v. Mirville. Ah! find Sie ed? Sep'n Sie von Sergen willfommen!

Dorfigny. Run, bas ift boch ein berglicher Empfang! fr. v. Mir ville. Das ift ja recht fcon, bag Sie und fo überrafchen! Gie ichrieben, baß Gie eine lange Reife por= batten, von der Gie frubeftens in einem Monat gurud fevn tonnten, und vier Tage barauf find Gie bier.

Dorfigun. Gefdrieben batt' ich und an men?

fr. p. Mirville. Un meine Cante! (Siebt den Champagne ber feinen Mantel ablegt.) Bo ift benn aber herr von Lormeuil?

Dorfiane. Ber ift ber herr von Lormenil?

fr. v. Mirville. Ihr fünftiger Schwiegerfohn,

Dorfigny. Cage mir, für wen haltft bu mich?

fr. v. Mirvitte. Dun, boch mobl fur meinen Dufel!

Dorfigny, 3ft's möglich! Meine Schwester ertennt mich nict?

fr. v. Mirville. Comefter? Gie - mein Bruder? Dorfiann. 3ch - bein Bruber.

fr. v. Mirville. Das tann nicht fevn. Das ift nicht moglich. Mein Bruder ift bei feinem Regiment zu Strafburg, mein Bruber traat fein eigenes Saar, und bas ift auch feine Uniform nicht - und fo groß auch fonft die Mebulichfeit -

Borfigny. Gine Chrenfache, die aber fonft nicht viel gu bedeuten baben wird, bat mich genothigt, meine Garnifon in aller Gefdwindigfeit gu verlaffen; um nicht erfannt ju wer= ben, ftedte ich mich in biefen Rod und biefe Perrude.

fr. p. Mirville. 3ft's moglich? - D fo laff' bich berglich umarmen, lieber Bruber - Ja, nun fange ich an, bich an erfennen! Aber die Aebnlichkeit ift boch gang erstaunlich.

Borliann. Mein Onfel ift alfo abmefend?

fr. p. Mirvitte. Freilich, der Beirath megen.

Borfigny, Der Beirath? - Belder Beirath?

fr. v. Mirville. Cophiens, meiner Coufine.

Porfigny. Bas bor' ich? Sophie foll heirathen? fr. v. Mirville. Ei freilich! Weißt du es denn nicht? Dorfigny, Mein Gott! nein!

Champagne (nabert fich). Richt ein Bort miffen wir.

fr. v. Mirville. Herr von Lormeuil, ein alter Kriegecamerad des Onfels, der zu Toulon wohnt, hat für seinen Sohn um Sophien angehalten — Der junge Lormeuil soll ein sehr liebenswürdiger Mann sepn, sagt man; wir haben ihn noch nicht gesehen. Der Onkel holt ihn zu Toulon ab; dann wollen sie eine weite Reise zusammen machen, um, ich weiß nicht welche Erbschaft in Besit zu nehmen. In einem Monat denken sie zurück zu sepn, und wenn du aledann noch da bist, so kannst du zur Hochzeit mit tauzen.

Dorfigny. Ach, liebe Schwester! — Reblicher Champagne! Rathet, helfet mir! Wenn ihr mir nicht beistebt, so ift es aus mit mir, so bin ich verloren!

fr. v. Mirvitle. Was haft bu benn, Bruber? Basift bir?

Champagne. Mein herr ift verliebt in feine Coufine. fr. v. Mirville. Ab, ift es bas!

Dorfigny. Diefe ungludfelige heirath barf nun und nimmermehr zu Ctanbe tommen.

fr. v. Mirvitte. Es wird schwer halten, sie ruckgangig ju machen. Beibe Bater sind einig, bas Wort ift gegeben, die Artifel find aufgeset, und man erwartet bloß noch den Brautigam, sie zu unterzeichnen und abzuschließen.

Champagne. Gebuld! - Soren Gie - (Eritt gwifcen Beite.) 3ch babe einen folden fublimen Ginfall!

Dorfigny. Rede!

Champagne. Gie haben einmal ben Anfang gemacht,

Ihren Ontel vorzustellen! Bleiben Sie dabei! Führen Sie die Rolle burch.

fr. v. Mirville. Ein fcones Mittel, um bie Dichte gu beirathen !

Champagne. Dur gemach! Laffen Sie mich meinen Dlan entwideln. - Sie fpielen alfo Ibren Onfel! Gie find nun Serr bier im Saufe, und Ihr erftes Beschäft ift, die bewußte Beirath wieder aufaubeben - Gie baben den jungen Lormeuil nicht mitbringen tonnen, weil er - weil er gestorben ift -Unterdeffen erhalt Krau von Dorffany einen Brief von Ihnen, als dem Neffen, worin Sie um die Confine anhalten -Das ift mein Amt! Ich bin ber Courier, ber ben Brief von Strafburg bringt - Frau von Dorfigny ift verliebt in ihren Reffen; fie nimmt diefen Borfcblag mit ber beften Urt von ber Welt auf; fie theilt ibn Ihnen, als ihrem Cheberrn, mit, und Sie laffen fich's, wie billig, gefallen. Dun ftellen Sie fich, ale wenn Sie aufe eiligfte verreifen mußten; Sie geben ber Cante unbebingte Bollmacht, Diefe Sache ju Ende ju bringen. Gie reifen ab, und ben andern Tag ericheinen Sie in Ihren natürlichen Saaren und in der Uniform Ihred Regimente wieder, als wenn Sie eben fpornftreiche von Ihret Barnifon berfamen. Die Seirath gebt vor fich; ber Ontel fommt ftattlich angezogen mit feinem Brautigam, ber ben Plat gludlich befest findet, und nichts Befferes au thun bat, als umzufebren, und fich entweder zu Toulon oder in Oftindien eine Frau zu bolen.

Dorfigny. Glaubft bu, mein Outel werbe bas fo ges gulbig -

Champagne. D er wird aufbraufen, bad versteht fich! Es wird beiß werden am Anfang — Aber er liebt Sie! er liebt feine Tochter! Gie geben ihm die besten Worte,

versprechen ihm eine Stube voll artiger Enkelchen, die ihm alle so ahnlich sehen follen, wie Sie felbst. Er lacht, er befanftigt fich, und Alles ist vergeffen.

fr. v. Mirvitte. Ich weiß nicht, ift es bas Tolle biefes Ginfalls, aber er fangt an, mich ju reigen.

Champagne. Der ift himmlifd, ber Ginfall!

Dorfigny. Luftig genug ift er, aber nur nicht ausführbar — Meine Cante wird mich wohl fur ben Ontel anfeben! —

fr. v. Mirville. Sabe ich's doch!

Dorfigny. Ja, im erften Angenblide.

Ar. v. Mirvitte. Wir muffen ihr keine Zeit laffen, aus der Täuschung zu tommen. Wenn wir die Zeit benußen, so brauchen wir auch nur einen Augenblich—Es ist jeht Abend, die Dunkelheit tommt uns zu statten; diese Lichter leuchten nicht hell genug, um den Unterschied bemerklich zu machen. Den Tag brauchst du gar nicht zu erwarten — du erstärft zugleich, daß du noch in der Nacht wieder fortreisen muffest, und morgen erscheinst du in deiner wahren Person. Geschwind ans Wert! wir haben keine Zeit zu verlieren — Schreibe den Brief an unsere Tante, den dein Champagne als Courier überbringen soll, und worin du um Sophien anbältst.

Dorfignn (an ben Schreibilich gebend). Schwester! Schwester! bu machft mit mir, was du willft.

Champagne (fich die Sand reibend). Bie freue ich mich über meinen klugen Ginfall! Schade, daß ich schon eine Frau habe; ich konnte hier eine hauptrolle spielen, anstatt jest bloß ben Bertrauten zu machen.

fr. v. Mirville. Wie bas, Champagne?

Champagne. Ei nun, bas ift gang naturlich. Dein herr gilt fur feinen Ontel, ich wurde den herrn von Lormeuil

vorstellen, und wer weiß, was mir am Ende nicht noch bluben tonnte, wenn meine verdammte heirath —

fr. v. Mir ville. Wahrhaftig, meine Coufine bat Ur- fache, fich barüber ju betrüben !

Dorfigny (fiegelt den Brief und gibt ton an Champagne). hier ift der Brief. Richt' es nun ein, wie du willst! Dir über-laff id mich.

Champagne. Sie follen mit mir zufrieden fepn — In wenig Augenbliden werde ich damit als Courier von Strasburg antommen, gespornt und gestiefelt, triefend von Schweiß.

— Sie, gnädiger Herr, halten sich wader. — Muth, Dreistigzteit, Unverschämtheit, wenn's nothig ift. — Den Ontel gespielt, die Tante angesuhrt, die Nichte geheirathet, und, wenn Alles vorbei ist, den Beutel gezogen und den redlichen Diener gut bezahlt, der Ihnen zu allen diesen herrlichkeiten verholfen hat.

fir v. Mirville. Da tommt die Tante. Sie wird bich fur ben Ontel ansehen. Thu', als wenn du nothwendig mit ihr zu reben hattest, und schied' mich weg.

Borfigny. Aber mas werd' ich ihr benn fagen?

fr. v. Mirville. Alled, was ein galanter Mann feiner Frau nur Artiges fagen fann.

# Fünfter Auftritt.

Frau von Mirville. Frau von Porfigny. Frang pon Borfigny.

fr. v. Mirville. Kommen Gie doch, liebe Tante! Ge-fdwind! ber Ontel ift angetommen.

Fr. v. Dorsigny. Wie? was? mein Mann? — Ja wahrhaftig, da ist er! — Herzlich willtommen, lieber Dorfigny — So bald erwartete ich Sie nicht — Nun! Sie haben doch eine glückliche Reise gehabt? — Aber wie so allein? wo sind Ihre Leute? Ich hörte doch ihre Kutsche nicht — Nun wahrhaftig — ich besinne mich kaum — ich zittre vor Ueberraschung und Kreude —

fr. v. Mirville (beimlich ju ihrem Bruder). Run, fo rebe boch! Antworte frifch weg!

Vorsigny. Weil ich nur auf einen kurgen Befnch bier bin, so komm' ich allein und in einer Miethkutsche — Bas aber die Reise betrifft, liebe Frau — die Reise — ach! die ist nicht die glüdlichste gewesen.

fr. v. Dorfigny. Gie erichreden mich! - Es ift: Ihnen boch fein Unglud gugeftofen ?

Dorfigny. Richt eben mir! mir nicht! — Aber biefe Heirath. — (Bu Frau von Mirville.) Liebe Nichte! ich habe mit der Cante —

fr. v. Mirville. Ich will nicht stören, mein Onkel.

# Sechster Auftritt.

# Frau von Porfigny. Frang von Parfiguy.

Fr. v. Dorfigny. Nun, lieber Mann! biese Heirath — Dorfigny. Aus bieser Heirath wird — nichts.

fr. v. Dorfigun. Die? haben wir nicht bas Wort bes Watere?

Dorfigny. Freilich wohl! Aber bet Sohn tann unfere Cochter nicht heirathen.

fr. v. Dorfigny. Go? Und warum denn nicht? Dorfigny (mit flatem Ton). Weil — well er — todt ift. fr. v. Dorfigny. Mein Gott! welcher Zufall!

Dorsigny. Es ist ein rechter Jammer. Dieser, junge. Mann war, was die meisten jungen Leute sind, so ein kleiner Wüstling. Einen Abend bei einem Balle siel's ihm ein, einem artigen hübschen Madchen den hof zu machen; ein Nebensbuhler mischte sich drein und erlaubte sich beleidigende Scherze. Der junge Lormenil, lebhaft, aufbrausend, wie man es mit zwanzig Jahren ist, nahm das übel; zum Unglud war er aueinen Nauser von Profession gerathen, der sich nie schlägt, ohne seinen Mann — zu töbten. Und diese bose Sewohnheit behielt auch jest die Oberhand über die Geschicklickeit seines Gegners; der Sohn meines armen Freundes blieb auf dem Plat, mit drei tödtlichen — Stichen im Leibe.

Fr. v. Dorfigny. Barmherziger himmel! was muß ber Water babei gelitten haben!

Dorfigny. Das können Sie denken! Und die Mutter! fr. v. Dorfigny. Wie? die Mutter! Die ist ja im leteten Winter gestorben, so viel ich weiß. Dorfigny. Diesen Winter — ganz recht! Mein armer Freund Lormeuil! Den Winter stirbt ihm seine Frau, und jest, im Sommer muß er den Sohn in einem Duell verlieren! — Es ist mir auch schwer angesommen, ihn in seinem Schwerz zu verlassen! Aber der Dienst ist jest so scharf! Auf den zwanzigsten muffen alle Officiere — beim Regiment sepn! Heute ist der neunzehnte, und ich habe nur einen Sprung nach Paris gethan, und muß schon heute Abend wieder — nach meiner Sarnison zurückreisen.

fr. v. Dorfigny. Bie? fo balb?

Dorfigny. Das ift einmal ber Dienft! Bas ift gu machen ? Jest auf unfere Cochter ju tommen -

fr. v. Dorfigny. Das liebe Rind ift fehr niebergefchlagen und fcwermuthig, feitdem Gie meg waren.

Dorfigny. Wiffen Sie, was ich bente? Diefe Partie, bie wie ihr ausgefucht, mar - nicht nach ihrem Gefchmad.

fr. p. Dorfigny. Go! Biffen Gie?

Dorfigny. Ich weiß nichts - Aber fie ist funfzehn Jahre alt - Rann fie nicht fur fich felbst schon gemablt haben, eh' wir es fur fie thaten?

fr. v. Dorfigny. Ach Gott ja! Das begegnet alle Tage.

Borfigny. Zwingen mochte ich ihre Neigung nicht gern. fr. v. Dorfigny. Bewahre und Gott bavor!

# Siebenter Auftritt.

Laboration of

### 付 Pix Botigen. .. Sophie.

Sophie (beim Anblid Dorfipm's fingend). Ahl mein Bater — fr. v. Darfisny. Nun, mas ift bir? Fürchteft du bich, beinen Bater zu umarmen?

Parfigny (nachdem er fie umarmt, für fich). Gie haben's doch gar gut, biefe Water! Alles umarmt fie!

Se. v. Morfigny. Du weißt mohl noch nicht, Sophie, daß ein ungludlichen Jufall deine Deirath getrenpt hat?

.. Sophie... Welcher Bufall ?

dr. v. Dorfigny, Serr von Lormenil fift tobt.

Dorfigny (bat fie mit ten Augen firiri). Ja, nun - was fagft du dagu, meine Sophie?

Suphie. Ich, mein Bater?, — Ich beklage diesen unglucklichen Mann von herzen — aber ich tann es nicht anders als für ein Gluck ansehen, daß — daß fich der Lag werzögert, der mich von Ihnen trennt.

Dorfigny. Aber, liebes Kind! wenn du gegen biefe Seirath — etwas einzuwenden hattest, warum fagtest du uns nichts davon? Wir benten ja nicht daran, beine Reigung zwingen zu wollen.

Sophie. Das weiß ich, lieber Bater — aber bie Schuch: ternheit —

Darfigny. Weg mit ber Schuchternheit! Rebe offen! Entbede mir bein Berg.

st. p. Porfigny, Ja, mein Rind! hore deinen Bater! Er meint es gut! Er wird dir gewiß das Befte rathen.

Schillers fammtl. Werte. VII.

Dorfigny. Du haßteft alfo biefen Lormeuil jum voraus - recht berglich !

Sophie. Das nicht - aber ich liebte ihn nicht.

Dorfigny. Und bu möchteft Reinen heirathen, als ben bu wirflich liebft?

Sobbie. Das ift wohl naturlich.

Dorfigny. Du liebst alfo - einen Andern?

Sophie. Das habe ich nicht gefagt.

Dorfign'y. Run, nun, beinahe doch - Setans mit ber Sprache! Laff mich Alles wiffen.

fr. v. Dorfigun. Faffe Muth, niein Rind! Bergif,

Dorfigny. Bilbe bir ein, bag bu mit bentem beften, beinem gartlichften greunde fpracheft - mit ber, ben bu liebft, weiß er, bag er - geliebt wird?

sophie. Behute ber himmel! Rein.

Dorfigun. Ift's noch ein junger Menith?

Sophie. Ein fehr liebendmirdiger junger Mann, und ber mir barum doppelt werth ift, weil Jedermann findet, bag er Ihnen gleicht — ein Verwandter von und, der unfern Namen führt — Ach! Sie muffen ihn errathen.

Dorfigny. Roch nicht gang, liebes Rind!

fr. u. Dorfigny. Aber ich errath' ihn! 3ch wette, es ift ihr Better, Frang Dorfigny.

Dorfigny. Run, Cophie! bu antworteft nichts?

Sophie. Billigen Gie meine Bahl?

Dorfigun (feine Freude unterbrudent, für fich). Bir muffen ben Bater fpielen. — Aber mein Rind — bas muffen wir benn boch bebenten.

Sophic. Barum bebenten? Mein Better ift ber befte,

verständigfte' -

Borfigny. Der? Ein Schwindelfopf ift er, ein Wilbfang, ber in ben zwei Sebren, daß er weglich, nicht zweimal an feinen Ontel geschrieben bat.

Sophie. Aber mir hat er befto fleißiger gefdrieben, mein Bater!

Dorfigny. So? hat er bad? Und bu haft ihm mohl — frifcmeg geantwortet? Saft bu? Nicht?

Rophie. Nein, ob ich gleich große Luft bagn hatte. — Run, Sie versprachen mir ja biefen Augenblick, daß Sie meiner Neigung nicht entgegen sepnewollten — Liebe Mutter, reden Sie boch für mich!

į

ı

ţ

Fr. v. Dorfigny. Run, nun, gibmach, lieber Dorffiny
— Es ift ba weiter nichts ju machen - und gefteht nur, fie hatte nicht bester mabten bonnen

Dorfigny. Es ist mabr, es läßt sich Manches bafte sogen — Das Vermögen ist von beiden Seiten pleicht, und geseht, der Vetter häpte auch ein bischen leichtstunks gewirthschaftet, so weiß man ja, die Heirath bringt einen jungen Menschen — schon in Ordnung — Wenn sie ihn nun überweß lieb hat — Sophie. O recht sehr, lieber Vater! — Erft in dem Augenblicke, da man mir den Herrn von Lormenis zum Semahl vorschlug, merke ich, daß ich dem Vetter gut seh — so was man gut sehn nennt — Und wenn mir der Vetter nun anch mieder gut wäre —

Dorsigny (seuig). Und warum follte er bas nicht, meine Theuerste — (to besiment) meine gute Tochter! — Run wohl! 3ch bin ein guter Bater und ergebe mick:

Sophie. 3ch darf alfo jest an ben Better fdreiben?

Dorfigny. 2Bas du willft — (For fa.) Bie fübich fpielt fich's den Bater, wenn man fo allerliebite Geftandniffe gu boren befommt.

#### Alchter Mufteitt.

Vorige. frau von Marville. Champagne ale Bofitton, mit ber Peitsche klatichenb.

- Chumpagne Se, bolle! ..

Sr. v. Mirvilte. Plat! ba tomint ein Courier.

-- "In m. Bonfig ny. Es ift Chenpagne.

: , Asphie. :: Weines Betters Bebienter!

Sie mich aus meiner Unruhe! — Das Fraulein ift boch nicht

ann Ja. v. Doufign pi Muin; guter Freund, noch nicht.

Champagne. Rocht nicht? Bem Himmel fep Dant, ich ich boch arocht zeitig genug! getommen imelitem armen Herrn ibas Leben guirtetten:

sophis. Wiel Dem!Better' fft boch feln Unglac' be-

aft. v. Avriigma. Mein Reffe ift bod nicht frant?
... St. v. Mirville. Du muchft mir Angit, was ift meinem Bruder?...

Champagne. Beenhigen Sie sich, gnädige Fran! Mein Gerr besinder sich: gang wohl; aber wir Ind in einer graufamen Lage — Wenn Sie wüßten — both Sie werden Alles erschren. Mein Herr hatstich husennten genommen, der gnädigen Frau, die er seine gute Tante nennt, sein Herz auszuschütten; Ihnen verdankt er Mes; was er ist; zu Ihnen hat er das größte Vertrauen — Hier schreibt er Ihnen, lesen Sie und beklagen Sie ibn!

Derfigno. Mein Gott, mas ift bas?
fr. v. Dorfigny (ucei). "Befte Taute! Ich erfahre fo

"eben, daß Sie im Begriff find, meine Confine zu verheis "rathen. Es ift nicht mehr Beit, gurudgubalten : ich liebe "Sophien. - 3ch flebe Sie an, beste Tante, wenn fie nicht "eine beftige Reigung ju ihrem bestimmten Brautigam bat, "fo fchenten Gle fie mir! 3ch liobe fie fo innig, baf ich de-.. wiß noch ihre Liebe gewinnt. 3rd folge bem Champagne auf "bem Rufe nach; er wird Ihnen biefen Brief überbringen. "Ihnen ergablen, man-ich feit fener ichredlichen Huchricht." "ausgestanden habe.". Sophie. Ber-gute Better!

İ

ı

fr. v. Mir ville. Armer Dorffany!

Champagne. Dein, ed lage fich gar nicht befchreiben, mas mein armer Gerr geletten bat! Aber lieber herr, fagte ich zu ibm, vielleicht ift noch nicht Miles verloren - Beb, Schurte, fagte er ju mir, ich fcneibe bir bie Reble ab, wenn bu au fpat tommft - Er tann aumeilen berb fenn, 3br lfeber Deffe.

Dorfigny. Unverfchamter!

. Champagne. Run, nun, Gie werben ja ordentlich bofe, als wenn ich von Ihnen fprache; was ich fage, gefchieht aus lauter Freundschaft für ibn , bamit Gie ibn beffern, weil Gie fein Ontel find.

fr. v. Mirvitte. Der gute, redliche Diener! Er will nichts als das Befte feines herrn!

fr. p. Dorfigny. Geh, guter Freund, ruhe bich aus! Du wirft es nothig haben.

Champagne, 38, 3hr Bnaben, ich will mich ausrithen in der Kuche. (9(b.)

# Meunter Auftritt.

#### Vorige ohne Champagne.

Porsigny. Nun, Sophie! was fagst bu bagu? Sophic. Ich erwarte Ihre Bofehle, mein Bater!

fr. v. Dorfigny. Es ift da weiter nichte gu thun; wir muffen fie ihm ohne Zeitverluft gur Frau geben.

fr. v. Mirville. Aber ber Better ift ju noch nicht hier. fr. v. Dorfign v. Seinem Briefe nach fann er nicht lang ausbleiben.

Dorfigun. Run — wenn es denn nicht anders ist — und wenn Sie so meinen, meine Liebe — so fev's! Ich bin's zufrieden, und will mich so einrichten, baß der Larm der Hochzeit — vorbei ist, wenn ich zurücklomme — he da! Bestiente!

# Behnter Auftritt.

Bmei Pediente treten ein und warten im Sintergrunde. Porige.

fr. v. Dorfigny. Noch eins! Ihr Pachter hat mir wah= rend Ihrer Abwesenheit zweitausend Ehaler in Wechseln aus= bezahlt — ich habe ihm eine Quittung darüber gegeben — Es ist Ihnen doch recht?

Dorfigny. Mir ift Alles recht, was Sie thun, meine Liebe! (Während fie ble Wechfel aus einer Schreibtafel hervorholt, ju Frau von Mirville.) Darf ich bas Gelb wohl nehmen ?

fr. v. Mirville. Nimm es ja, fonft machft bu bich ver-

Dorfigun (beimild, m ibr). In Gottes Namen! Ich will meine Schulden damit bezahlen! (Laun indem er die Wechtet der Frau von Porfigno in Empfang nimmt.) Das Geld erinnert mich, daß ein verwünschter Schelm von Bucherer mich ich on feit lange um hundert Piftolen plagt, die — mein Neffe von ihm geborgt hat — Wie ift's? Soll ich den Posten bezahlen?

fr. v. Mirville. Ei, das versteht sich! Sie werben doch meine Bafe feinem Bruder Liederlich jur Frau geben wollen, ber bis au die Obnen, in Schulben free?

t

İ

abrig bleibt, tann man gu Sochzeitgefchenken anweiten.

Sr. n. Mirmille. Ja, ja, 311: Hochgeitgeschenken! Ein britter Bebienter stommi. Die Mobehanblerin ber Trau von Mirville.

fr. n. Mirwitte. Sie fommt wie gernfen. Ich will gleich ben Brantanzug bei ihr bestellen. (216.)

# Gilfter Auftritt.

Vorige ohne Frau von Mirville.

Dorfigny (in den Bebienten). Kommt her! - (Bur Frau von Dorfigne.) Man wird nach bem herrn Gafpar, unferm Rotar, ichiden muffen -

fr. v. Dorfigny. Laffen Sie ihn lieber gleich jum Nachteffen einladen; bann tonnen wir Alles nach Bequemlichfeit abmachen.

Dorfigny. Das ift wahr! (Bu einem von den Bedienten). Du, geh jum Juwelter und laff ihn das Reuefte herbringen,

was er hat — (Bu einem andern,) Du gehft zum horrn Sufpar, unferm Notar, ich laff ibn bitten, heute mit mir zu Nacht zu effen — Dann bestellest du vier Postpferbe; Punkt eilf Uhr muffen fie por dem haufe sepn, denn ich muß in der Nacht noch fort — (Bu einem britten.) Für dich, Jasmin, hab ich einen listlichen Auftrag — du hast Kopf; dir kum man was anvertrauen.

Jasmin. Gnabiger herr, bad beliebt Ihnen fo gu fagen. Dorfigny. Du weißt, wo herr Gimon wohnt, ber Gelbmalles, bar fonft meine Gefchafte machte — ber meinem Reffen immer mein eigenes Gelb boggte.

Iasmin, Ei ja wohl! warum fost? ich ihn nicht tennen! Ich war ja immer ber Postillon bes gnabigen Heren, Ihres Neffen.

Borfigun. Geh' gu ibm, bring' ibm biefe hundert Piftolen, die mein Neffe ibm fculbig ift, und bie ich ibm hiermit bezahle! Bergiß aber nicht, bir einen Empfangschein geben zu laffen.

Jasmin. Barum nicht gar - Ich werbe boch fein folder Gfel fen!

(Die Begienten geben ab.)

Sr. v. Dorfigny. Wie er fich verwundern wird, der gute Junge, wenn er morgen autommt und die Hochzeitgesichente eingelauft, die Schulden bezahlt findet.

Dorfigny. Das glaub' ich! Es thut mir nur leib, bag ich nicht Zeuge bavon feyn tann.

# 3wölfter Anftritt.

# - - .:::. ) Murige. Stan von Mirvifle.

fr. v. Mirville (eite berein, beimild ju ihmm Bouber). Mach', bag bu fortfommit, Bruber! Eben tommt ber Ontel mit einem horrn an, ber mir, gang jo aussieht, wie ber hebon von Lormeuil,

Dorfigny (in ein Cabbert flebend). Dus Dane ber Ceufel fr. v. Dorfigny. Run, warum eilen Sie benn fo fonen :: fort, Dorfigny?

Dorfignn. 3ch muß - ich habe - Gleich werb' ich wieder ba fepn.

fr. v. Mirville (preffirt). Kommen Sie, Tante! Geben Sie boch die fconen Duben an, bie man mir gebracht hat.

Fr. v. Dorfigny. Du thuft recht, mich zu Rath zu ziehen — Ich verstehe mich darauf. Ich will dir aussuchen helfen.

# Dreizehnter Auftritt.

Oberft Porfigny, formenit. Frau von Porfigny. Sophie. Frau von Mirville.

Oberfi. 3ch tomme früher gurud, Mabame, als ich gebacht babe, aber befter beffer! — Erlauben Ste, daß ich Ihnen bier biefen herrn —

st. v. Berffguy. Bitte taufendmal um Bergebung, meine herren — bie Puhhandlerin wartet auf und, wir find gleich wieder da — Komme, nreine Cochter! (186.) Oberft. Run, nun! Diefe Pubbandlerin tonnte wohl auch einen Augenblid marten, dacht' ich.

Sophie. Eben darum, weil fie nicht warten fann - Entschuldigen Sie, meine herren. (26.)

Oberft. Das mag fenn — aber ich follte boch benten fr. v. Mirville. Die Hetren, wiffen wir wohl, fragen nach Puthanblerinnen nichts; aber für uns find bas fehr wichtige Versonen. (Seht ab. fic tief menen Lormeull vernelgenb.)

Gherft. gum Teufel, das feb' ich, bag man und ihrente wegen fteben läft.

# Bierjehnter Auftritt.

# ' Gberft Porfigny. Formeuil,

Oberft. Ein schöner Empfang, bas muß ich fagen! Aormeuit. It bas so ber Brauch bei ben Parifer Dasmen, baß sie den Pubhandlerinnen nachlaufen, wenn ihre Manner antommen?

Sberft. Ich weiß gar nicht, was ich baraus machen foll. Ich fchrieb, bag ich erft in feche Bochen gurud fepu tonnte; ich bin nnversehens ba, und man ift nicht im Geringsten mehr barüber erstaunt, als wenn ich nie aus ber Stadt getommen ware.

Sormenit. Wer find die beiben jangen Damen, bie mich fo höflich grußten?

Oberft. Die eine ift meine Nichte, und bie andere meine Cochter, Ihre bestimmte Braut.

Cormeuil. Gie find beide febr bubich.

Oberft. Der hentes auch! Die Frauen find alle hubich in meiner Familie. Aber es ist nicht genug an dem Subich-fenn - man muß fich auch artig betragen.

# Sünfzehnter Auftritt.

Dorige. Die drei Bedienten, die nach und nach bereinfommen.

"Boutber Boufenter (mit Emer Gnaben nicht zu Rocht fehr bedauern, bag er mit Ener Gnaben nicht zu Racht fpeifen bann — er wird fich aber nach Tifch einfinden.

Oberft. Bas schwatt ber ba für narrisches Zeug? "Dweiter Bedienter. Die Postpferbe werben Schlag eilf Uhr vor dem Hause fepn. (216.)

Oberft. Die Postpferde, jest, da ich eben ankomme? Erfter Bedienter (ju feiner rechten Seite). Der Juweller, Guer Gnaden, hat Bankerott gemacht, und ist diese Nacht auf und davon gegangen. (2016.)

Sberft. Bas geht bas mich an? Er war mir nichts foulbig.

Jasmin (an feiner linten Seite). 3ch' war bei bem herrn Simon, wie Euer Gnaden befohlen. Er war trant und lag im Bette. hier schictt er Ihnen die Quittung.

Oberft. Bas für eine Quittung, Schurle?

Jasmin. Run ja, bie Quittung, die Sie in der hand baben. Belieben Sie fie ju lefen.

Oberft (liebt). "Ich Enbedunterzeichneter befenne, von "bem herrn Oberft von Dorfignb zweitaufenb Livred, weiche "ich feinem herrn Reffen vorgeschoffen, richtig erhalten zu "baben."

Jasming Euer Gnaden febens bag bie Quittung richtig ifften

Sher ft. D vollfammen rintig! Das begreife, wer's tann; mein Berftand fteht ftill — Der ärgste Gauner in gang Paris ist trant, und schiett mir die Quittung über das, was mein Reffe ihm schulbig ift.

formenil. Diellotht folagtibe bad: Webiffen.

Oberft. Kommen Sie! Kommen Sie, Lormenil! Suchen wer herandzubringen, was und biefen angenehmen Empfang verschafft — und hole der Leufel alle: Robar, Juweliere, Boltpferde, Geldmaller, und Oudmaderiumen!

# Dweiter Anfang.

#### Erster Auftritt.

Sten son Mirville. Frang Porfigny fommt aus einem Simmer finter Sand und fieht fich forgefaltig un.

Ar. p. Mirville (von ber entgegengefepten Seite). Bie un: befonnen! Der Dutel wird den Angenblich ba fepn.

Borfigun. Aber fage mir boch, mas mit mir werben foll? Ift Alles entbedt, und weiß meine Cante, daß ihr vorgeblicher Mann nur ihr Neffe war?

Sr. . Mirville. Nichts weiß man! Nichts ift entbect! Die Tante ist inoch mit der Modehandlerin eingeschloffen; der Onkel flucht auf seine Frau — heur von Kormenil ist ganz verblufft über die sonderbare Aufnahme, und ich will suchen, die Entwickelung, die nicht mehr lange anstehen kann, so lang als möglich zu verzögern, daß ich Zeit gewinne, den Onkel zu deinem Bortheil zu stimmen, oder, wenn's nicht anders ist, den Lormenil in mich verliebt zu machen — denn eh' ich zugebe, daß er die Consine heirathet, nehm' ich ihn lieber selbst.

# Zweiter Auftritt.

### Vorige. Valcour,

Valcour (forum; ichnell). Ah fcon, foon, bag ich bich bier finde, Dorfigny. Ich habe bir taufend Sachen gu fagen und in der größten Gile.

Dorfigny. Sol' ibn der Teufel! Der fommt mir jest

gelegen.

Walcour. Die gnabige Frau barf boch -

Dorfigny. Bor meiner Schwester hab! im tein Geheinnis.
Valcour (jur Frau von Mirville fich wendend). Wie freue ich mich, meine Gnädige, Ihre Bekanntschaft gerade in diesem Augenklicke zu machen, wo ich so gludlich war, Ihrem herrn Bruder einen wesentlichen Dieinft zu erzeigen.

Valcour (ofine Dorffen) Flücht ju bemerten, fabrt fort). Bollte ich jemals in den Fall tommen, meine Guedige, Ih: inen nublich fepn gu können, so betrüchten Sie mich als Ihren ergebonften Diener. (Er bemert nicht, daß indeh der Oberf Dors figin pereingefomnien, und fich an den Play bes andern gestellt fat.)

# Dritter Auftritt.

# Vorige. Gberft Dorftgny. Sormeuit.

Oberft. Ja - diefe Beiber find eine mahre Gebuld-

Balcour Mehrt fich um und glaubt mit bent Jungen Dorfigny ju riben). Ich wollte bir alfo fagen , lieber Dorfigny , daß bein Oberftlieutenant nicht tobt ift.

berft. Defn Oberftlieutenant?

valcour. Mit bem du die Schlägerei gehabt haft. Er hat an meinen Freund Liancour schreiben lassen; er läßt dir vollommene Gerechtigkeit widerfahren, und bekennt, daß er der Angreifer gewesen sep. Die Familie hat zwar schon angesangen, dich gerichtlich zu verfolgen; aber wir wollen Alles anwenden, die Sache dei Zeiten zu unterdrücken. Ich habe mich losgemacht, dir diese gute Nachricht zu überdringen, und muß gleich wieder zu meiner Gesellschaft.

: : Oberft. Gehr obligirt - aber -

Walcour. Du tannst also gang ruhig schlafen. Ich mache für bich. (216.)

#### Vierter Auftritt.

## fr. von Mirville. Gberft Porftguy. Sormenil.

Oberft. Sage mir doch, was der Mensch will? fr. n. Mirville. Der Mensch ist verruct, das seben Sie ja.

Bert. Dieß icheint also eine Epidemie gu fenn, die alle Belt ergriffen hat, seitdem ich weg bin; benn das ift ber erfte Narr nicht, bem ich feit einer halben Stunde hier begegne.

fr. v. Mirville. Sie muffen ben trodnen Empfang meiner Tante nicht fo boch aufnehmen. Wenn von Pubfachen bie Rebe ift, da barf man ihr mit nichts Anberm tommen.

Dberft. Dun, Gott fen Dant! ba bor' ich boch enblich

einmal ein vernünftiges Mort! — So mage bu benn bie Erfte fepn, die ich mit bem herrn non formentt bekannt mache.

Aormeuil. Ich bin fehr gludlich, mein Fräulein, daß ich mich der Einwilligung Ihred herrn Baters erfrenen darf Aber diese Einwilligung kann mir zu nichts helsen, wenn nicht die Ihrige

Oberft. Run fängt der auch au! Gat die allgemeine Raferei auch dich angesteut, armer Freund? Dein Compliment ist gang artig, aber bei meiner Tochter, und nicht bei meiner Nichte hättest du das andringen follen.

Cormenil. Bergeben Sie, gnabige Frau! Gie fagen ber Beschreibung so volltommen ju, die mir herr von Dorfism von meiner Brant gemacht hat, das mein Freihum verzeiblich ift.

fr. n. Mirville. hier tommt meine Coufine, henr som Lormeuil! Betrachten Sie fie recht, und überzeugen Sie fich mit Ihren eignen Augen, daß fie alle die schönen Sachen verbient, die Sie mir zugedacht haben.

## Fünfter Auftritt

## Vorige. Sophie

Sophir. Bitte taufendmal um Pargeihung, befter Bater, daß ich Sie vorhin fo habe fteben leffen ziede Mame rief mir, und ich mußte ihrem Befehl Behorden.

Oberft. Nun, wenn man nur feinen Fehler einficht und fich entschulbigt —

Sonbic. Ach, mein Water ! wo finde ich Worte, Ihnen

meine Freude, meine Dantbarteit andzudrücken, daß Sie; in biefe Seirath milligen.

Oberft. Go, fo! Gefällt fie bir, biefe Beirath? ...

"Sophie. D gar febr! ...

Oberft (leife ju Lormeuit). Du fiehft, wie fie dich fcon liebt, ohne dich ju tennen! Das tommt von der fconen Be-fcreibung, die ich ihr von dir gemacht habe, eh' ich abreitte.

Sormenit. 3ch bin Ihnen febr verbunden.

Oberft. Ja, aber nun, mein Kind, wird es doch wohl Zeit sepn, daß ich mich nach beiner Mutter ein wenig umssehe; denn endlich werden mir doch die Puhhandlerinnen Plat machen, hoffe ich — Leiste du indeß diesem herrn Gesellschaft. Er ist mein Freund, und mich soll's freuen, wenn er auch bald der deinige wird — verstehst du? (Bu korment.) Jest frisch daran — das ist der Augenblick! Suche noch bente ihre Reigung zu gewinnen, so ist sie morgen deine Frau — (Au Frau von Mirville.) Kommt, Nichte! Sie mögen es mit einander allein ausmachen.

## Sechster Auftritt.

## Sophie. Sormeuil.

Sophie. Sie werden also auch bei der hochzeit sepn? Sormenil. Ja, mein Fraulein — Sie scheint Ihnen nicht zu mißfallen, diese heirath?

Sophie. Gie hat den Beifall meines Baters.

Sormenil. Bohl! Aber was die Bater veranftalten, hat barum nicht immer ben Beifall ber Tochter.

Sophie. D mas biefe Heirath betrifft — die ist auch ein wenig meine Anstalt.

Schillers fammtl. Werte. VII.

formentt. Wie bas! mein Fraulein?

Sophie. Mein Bater war fo gutig, meine Reigung um Rath gu fragen.

formenit. Sie lieben alfo den Mann, det Ihnen gum

Gemahl bestimmt ift?

Sophie. Ich verberg' es nicht.

Gormenil. Wie? und tennen ihn nicht einmal?

Sophie. 3ch bin mit ihm erzogen worden.

formeuit. Sie maren mit bem jungen Lormeuft erzogen worben?

Sophie. Mit bem herrn von Lormenil - nein! formenil. Das ift aber 3hr bestimmter Brautigam.

Sophic. Ja, das war aufangs.

formeuit. 2Bie, anfange?

Sophie. Ich febe, daß Sie noch nicht wiffen, mein herr -Sormeuil. Richts weiß ich! Richt das Geringfte weiß ich. Bophie. Er ift tobt.

Sormeuil. Ber ift tobt?

Sophie. Der junge herr von Lormenil.

Sormenil. Birflich?

Sophie. Gang gewiß.

Sormenil. Ber hat Ihnen gefagt, baf er tobt fep?

Sophie. Mein Bater!

Kormenit. Micht boch, Früulein! Das fann ja nicht

fenn, bas ift nicht möglich.

Sophie. Mit Ihrer Erlanduiß, es ift! Mein Bater, der von Toulon tommt, muß es doch beffer wiffen, als Sie. Diefer junge Edelmann befam auf einem Balle handel, er ichlug fich und erhielt drei Degenstiche durch den Leib.

Sormenil. Das ift gefährlich.

Sophic. Ja wohl! er ift auch baran geftorben.

Sarmenil. Es belight Ihnen, mit mir in icherzen, gnabiges Fraulein! Niemand tann Ihnen vom Heren von Lormenil beffer Auskunft geben, als ich.

Sophic. Als Siel Das ware doch luftig,

Kormenit. Ja, mein Fraulein, als icht Denn, um es auf Einmal herauszusagen — ich felbst bin biefer Lormenit. und bin nicht todt, so viel ich meiß.

Sophie. Sie maren herr von Lormenil?

Kormenit. Dun, für wen hielten Gie mich benn fonft? Sophic. Für einen Freund meines Baters, ben er gu meiner hochzeit eingelaben.

Aormeuil. Sie halten also immer noch Hochzeit, ob ich gleich todt bin?

Sophie. Ja freilich!

Aormenit. Und mit wem denn, wenn ich fragen derf? Sophie, Mit meinem Confin Darfigne.

formenil. Aber 3hr herr Bater mird boch auch ein, Wort babei mit gu fprechen haben.

Sophic. Das hat er, das verfteht fich! Er hat ja feine Einwilligung gegeben.

formenit. Bann hatt' er fie gegeben ?

Sophic. Eben fest — ein paar Augenblide vor Ihrer Ankunft.

Sormenil. Ich bin ja aber mit ihm jugleich gefommen. Sophie. Richt boch, mein herr! Mein Bater ift vor Ihnen hier gewesen.

Cormenil (an den Kopf greisend). Mir schwindelt — es wird mir drehend vor den Augen — Jedes Wort, das Sie sagen, sest mich in Erstaunen — Ihre Worte in Ehren, mein Fräulein, aber hierunter muß ein Geheimniß steden, das ich nicht ergründe. sophie. Bie, mein herr - follten Gie wirflich im Ernft gesprochen haben ?

Sormenil. Im vollen hochften Ernft, mein Fraulein — Sophie. Sie maren wirflich ber herr von Lormenil? — Mein Gott, was hab' ich ba gemacht — Wie werbe ich meine Unbesonnenbelt —

Sormenil. Laffen Sie fich's nicht leib fepn, Fraulein — Ihre Neigung ju Ihrem Better ift ein Umftand, den man lieber vor als nach der Heirath erfahrt. —

Sophie. Aber ich begreife nicht -

Asrmeuil. 3ch will ben herrn von Dorfigny auffuchen — vielleicht lodt er mir bad Rathfel. — Bie es fich aber auch immer lofen mag, Fraulein, fo follen Gie mit mir aufrieden fepn, hoff' ich.

Sophie. Er icheint ein fehr artiger Menich — und wenn man mich nicht zwingt, ihn zu heirathen, fo foll es mich recht febr freuen, bag er nicht erstochen ist.

#### Siebenter Auftritt.

#### Sophie. Gberft. Fran von Porfigny,

fr. v. Dorsigny. Lass und allein, Sophie. (Sophie gest ab.) Wie, Dorsigny, Sie konnen mir ins Angesicht behaupten, daß Sie nicht kurz vorhin mit mir gesprochen haben? Nun, wahrhaftig, welcher Andere als Sie, als ber herr diefes hauses, als der Bater meiner Lochter, als mein Gemahl endlich, hatte das thun konnen, was Sie thaten!

Bberft. Bas Teufel hatte ich benn gethan? Ir. v. Dorfigny. Muß ich Sie baran crinnern? Wie? Sie wiffen nicht mehr, daß Sie erft-vor turgem mit unferer Tochter gesprochen, daß Sie ihre Neigung zu unserm Neffen entbedt haben, und daß wir eins worden sind, sie ihm gur Fran zu geben, sobald er wird angefommen sevn?

Oberft. Ich weiß nicht — Madame, ob das Alles nur ein Traum Ihrer Einbildungsfraft ift, oder ob wirklich ein Anderer in meiner Abwesenheit meinen Plat eingenommen hat. Ift das Lettere, so war's hohe Zeit, daß ich kam — Dieser Zemand schlägt meinen Schwiegersohn todt, verheirathet meine Tochter und sticht mich aus bei meiner Frau, und meine Frau und meine Tochter lassen sich beide ganz vortrefflich gefallen.

fr. v. Dorfigny. Welche Berftodung! - 3n Bahrheit, herr von Dorfigny, ich welf mich in Ihr Betragen nicht zu finden. Gberft. 3ch werbe nicht ling aus bem Ihrigen

# Achter Auftritt.

# Vorige. frau von Mirville.

st. v. Mirville: Dacht' ich's boch, baß ich Sie beibe wurde beisammen finden! — Barum gleichen doch nicht alle haushaltungen der Ihrigen? Nie Bant und Streit! Immer ein herz und eine Seele! Das ift erbaulich! Das ist doch ein Beispiel! Die Tante ist gefällig wie ein Engel, und der Ontel geduldig wie hiob.

Oberft. Bahr gesprochen, Nichtel - Dan muß hibbs Gebuld haben, wie ich, um fie bei foldem Geschwät nicht, ju verlieren.

fr. v. Dorfigny. Die Nichte hat Recht, man muß fo gefällig fenn wie ich, um folche Albernheiten zu ertragen.

Sberft. Run, Madame! unfre Nichte hat mich feit meinem hierfenn fast nie verlaffen. Wollen wir fie jum Scheberichter nehmen?

fr. v. Dorfign v. Ich bin's vollfommen gufrieben, und finterwerfe mich ihrem Ausspruch.

fr. v. Mirville. Wovon ift bie Rebe?

fr. v. Dorfigny. Stelle dir vor, mein Mann unterfteht fich, mir ins Gesicht zu behaupten, daß er's nicht gewesen fep, den ich vorhin für meinen Mann hielt.

fr. v. Mirville. 3ft's moglich?

Oberft. Stelle bir var, Nichte, meine Frau will mich glauben machen, daß ich hier, hier in diesem Zimmer, mit ihr gesprochen haben soll, in demfalben Augenblice, wo ich mich auf der Louloner Poststraße schütteln ließ.

fr. v. Mirville. Das ift ja gang unbegreiflich, Outel hier muß ein Migverständniß fepn - Laffen Sie mich ein paar Borte mit der Laute reben.

Oberft. Sieh, wie bu ihr ben Ropf gurecht feteft, wenn's möglich ift; aber es wird fcmer halten.

. . fr. m. Mirvielle (felfe jur Frou von Douffine). Riebe Cante, das Alles ift mohl nur ein Scherz von dem Dufol?

fr. v. Morfigup (eben fa). Freilich moft, er mußte ja rafend fepn, folched Beng im Ernft zu behaupten.

Ar.w. Mirville. Wiffen Sie wad? Bezahlen Sie ihn mit gleicher Munze — geben Sie's ihm heim! Laffen Sie ihn fullen, daß Sie sich nicht zum Besten haben laffen.

dr. w. Dorfigun. Du haft Recht. Laff mich nur machen! Gberft. Wirb's balb? Jest, bent' ich, mar's genun.

Sen - und ba es bie Schuldigfeit ber Frau ift, nur burch

fixed Manues Ausen ju feben, fo extennt ich meinen Ixx-

Bberft. Mit dem fpottifden Con tommen mir nicht ... weiter.

#r. p. Dorfigup. Ohne Grall, herr von Dorfigup! Sje haben auf meine Untoften gelacht, ich lache jest auf die Ihrigen, und fo heben wir gegen einander auf. — Ich habe jest einige Besuche zu geben. Wenn ich zurüstomme und Ihnen der spashafte humor vergangen ist, so können wir ernsthaft miteinander reden.

OberA (jur Fran von Mirpile). Berftehft du ein Bort von Allem , was fie ba fagt ?

fr. v. Mirville. Ich werde nicht Hug haraus. Aber ich will ihr folgen und der Sache auf den Grund zu kammen fuchen.

Oberk, Thu' bad, wenn du willft. Ich geb' es rein auf — fo gang toll und narrisch hab' ich sie noch nie gesehen. Der Teufel muß in meiner Abwesenheit meine Gestalt angenommen haben, um mein haus unterft zu oberst gu kehren, anders begreif ich's nicht. —

#### Reunter Auftritt.

Oberft Dorftgun. Champagne, ein wents betrunten.

Champagne. Run, das muß mahr fent! — hier lebt fich's, wie im Wirthebaus — Aber wo Tenfel, steden fie denn MILe? — Keine lebendige Seele hab' ich mehr gesehen, feithem ich als Courier den Larm angerichtet habe: — Dach, fich da,

mein gnabiger herr, ber hauptmann - 3ch muß boch boren, wie unsere Sachen stehen. (Macht gegen ben Oberft Beichen bet Berftanoniffet und lacht selbftgefällig.)

Obera. Bas Teufel! Ift das nicht der Scheim, ber Champagne? - Die tommt der hieher, unt was will ber Efel mit feinen einfaltigen Grimaffen?

Champagne (wie oben). Run, nun, gnabiger herr?

Bbrrft. 3ch glaube, der Rerl ift befoffen.

Champagne. Run, was fagen Sie? Sab' ich meine Rolle gut gespielt?

Oberft (für fich). Seine Rolle? Ich merte etwas - Ja,

Freund Champagne, nicht übel.

Champagne. Nicht übel! Bas? Jum Entzücken hab' ich fie gespielt. Mit einer Peitsche und ben Courierstiefeln, sah ich nicht einem gangen Postillon gleich? Wie?

Oberft. Jal ja! (Bur fic.) Beiß der Teufel, was ich ihm

antworten foll.

Champagne. Run, wie fteht's brinnen? Bie weit find Sie jest?

Oberft. Wie weit ich bin - wie's fieht - nun, bu tannft bir leicht vorftellen, wie's fieht.

Champagne. Die Beirath ift richtig, nicht mahr? - Sie haben ale Bater bie Ginwilligung gegeben?

Oberft. 3a.

Champagne. Und morgen treten Sie in Ihrer mahren Derfon ale Liebhaber auf.

Oberft (far fic). Es ift ein Streich von meinem Neffen! Champague. Und heirathen die Bittwe des herrn von :: Lormenil — Wittwe! Hahaha! — Die Wittwe von meiner Erfindung.

Dberft. Boruber lachft bu?

Champagne. Das fragen Gle? Ich lade über bie Gefichter, bie ber ehrliche Ontel foneiben wird, wenn er in vier Wochen gurudfommt und Sie mit feiner Tochter verheisrathet findet.

Dberft (für fich). 3ch mochte rafend werben!

Champagne. Und ber Brautigam von Toulon, ber mit ihm angezogen fommt, und einen Andern in feinem Refte findet — bas ift himmlisch!

Dberf. Bum Entjuden!

Champagne, Und wem haben Sie alles bas gu banten? Ihrem treuen Champagne!

Oberft. Dir? Bie fo?

Champagne. Run, wer fonft hat Ihnen ben ben Rath gegeben, bie Perfon Ihres Ontels gu fpielen ?

Dberft (für fich). Sa, ber Schurte!

Champhg'ne. Aber bas ift zum Erftaunen, wie Sie 3hrem Ontel boch fo ahnlich feben! Ich matte brauf fcworen, er fep es felbft, wenn ich ihn nicht hundert Meilen weit von und mufte.

Oberft (für 46). Mein Schelm von Reffe macht einen foonen Gebrauch von meiner Gestalt.

Champagne. Mur ein wenig zu attlich seben Sie aus - Ihr Ontel ift ja fo ziemlich von Ihren Jahren; Sie habten nicht nothig gehabt, fich fo gar alt zu machen.

beift. Meinft bu?

Champagne. Doch was thut's! Ift er boch nicht ba, bag man eine Bergleichung anftellen fonnte - und ein Glad für und, bag ber Alte nicht ba ift! Es wurde und ichlecht befommen, wenn er zurud fame.

Oberft. Er ifft jurudgefommen.

Champagne. Wie? was?

Cherk. Er ift zuruchgedommen, fag' ich.

Champagne. Um Gottedwillen, und Sie stehen hier?
Sie deiben ruhig? Thum Sie, was Sie wallen — belfen Sie sich, wie Sie tonnen — ich suche das Weite.

(Bill fort.)

Greift. Meib', Schmie! zweisaber Salunte, bleib'! Dut alfr find beine fonnen Erfindungen, herr Schurte?

Champagne. Wie, gnadiger Herr, ift bas wein Dant? Oberft. Bleib, Halunte! — Wahrtich, meine Fran Ibor wach Champsgut eine Bewegung bed Schnafend) ist die Närrin nicht, für die ich sie hielt — und einen solchen Schelmstreich sollte ich so hingehen lassen? — Vein, Gott verdamm' mich, warn ich nicht auf der Stelle meine volle Rache dafür nehme. — Es ist noch nicht so spät. Ich eile zu meinem Natur. Ich bring' ihn mit. Nach heute Nacht heirathet Lormeuil wieine Locker — Ich überrasche meinen Nessen — er muß wir den Heinathstomtract seiner Base noch selbst, mit unterpoichnum — Und was die betrifft, Halunke

Champagne. Ich, gnadiger herr, ich will mit untergrichnen -ich mill auf der Sochzeit mit taugen, wenn Sie's befehlen.

Giberft. Ja, Schurfe, ich will dich tangen machen! — And die Quittung über die hundert Pistolen, wert ich jest wohl, habe ich auch nicht der Ehrlichteit des Wucherers zu verdanten. — Ju meinem Glück hat der Juwelier Bankerott gemacht — Wein Laugenichts von Neffe begnügte sich nicht, seine Schulden mit meinem Gelbe zu bezahlen; er macht auch noch meue auf meinen Credit. — Schon gut! Er soll mir dassit bezahlen! — Und du, ehrlicher Gesell, rechne auf eine tüchtige Belohnung. — Es thut mir leid, das ich meinen Stock nicht bei mir habe; aber aufgeschoben ist nicht aufgeschoben. (186.)

Champugue. Ich falle aus ben Wolfen! Ruf biefer verwünfchte Dufel, auch gerade jest zurückemmen, und mir in den Wegelnufen, rocht andbrittlich, um mich plaudern zu machen Ich Efel, daß ich ihm auch erzählen mußte — Ja, wenn ich noch menigstene ein Gladzu viel getrunten hatte — Aber fol

## Behnter Auftritt.

Champagne. Frang Dorfigun. Frau von Mirwille.

Er. n. Mirvitte (tomat facte berver und fpricht in ble Scene jurud). Das Feld ift rein — bu fannst heraus fommen — es ift Niemand hier als Chanspagne.

Morfiguy (tritt ein):

Champagne (tehre fich wm, und fabrt purud, ba er thn erbildt). Wein Gott, ba tommt er icon wieder gurud! Jest wirb's lodgehen! (Sich Dorfigny ju Fügen werfend.) Barmherzigfeit, gnädiger Herr! Gnade — Gnade einem armen Schelm, der ja unschulbig — ber es freilich verdient hatte —

Dorfigny. Bas foll benn bas vorstellen? Steh' auf!

3ch will dir ja nichts zu Leibe thin.

Champagne. Sie wollen mir nichts thup, guabiger

Dorfigny. Mein Gott, nein! Gang im Gegentheil, ich bin recht wohl mit bir zufrieben, ba du beine Rolle fo gut gespielt haft.

Champagne (erfennt ibn). Bie, herr, find Sie's?

Dorfigny. Freilich bin ich's.

'Mampagne. Nich Gott! Wiffen Gie, bag ihr Ontel bier Ift?

Dorfigun. 36 weiß et. Bes benn weiter?

Champagne. 3ch hab' ihn geschen, gnabiger Gerr, 3ch bab' ihn angeredet — ich bachte, Sie waren's; ich hab' ihn Alles gesagt; er weiß Alles.

fr. v. Miewille. Unfinniger! was haft bu gethan? Champagne. Raun ich dafür? Sie feben, daß ich eben jest den Reffen für den Ontel genommen — ift's gu verwun: bern, daß ich den Ontel für den Reffen nahm?

Derfigny. Bas ift ju maden?

fr. v. Mirville. Da ift jest fein andrer Rath, als auf ber Stelle bas hans ju verlaffen.

Dorfiguy. Aber wenn er meine Confine zwingt, ben Lormeuil gu beiratben -

fr. v. Mirville. Davon wollen wir morgen reben! Jeht fort, geschwind, da ber Beg noch frei ift! (Gie führt ihn bis an bie hintere Thur; eben ba er hinaus will, tritt Lormenil aus bert felben hereln, ihm entgegen, der ihn juruchalt, und wieber vorwarts führt.)

# Gilfter Auftritt.

## Die Vorigen. Sormenil.

formenil. Ginb Gie's? 3ch fucte Sie eben.

fr. v. Mirvill'e (beimilich ju Dorfigny). Co ift ber herr von Lormenil. Er halt bich fur ben Ontel. Sib ihm fo belb als möglich feinen Abschieb!

Aormeuit (jur Frau v. Mirville). Gie verlaffen und, gna-

fr v. Mirville. Bergeiben Sie, herr von Lormenil. 36 bin fogleich wieder bier. (Geht ab, Champagne felet.)

## Zwölfter Auftritt.

#### Formenil. frang Porftgny.

Sormenil. Sie werben fich erinnern, daß Sie mich mit Ihrer Fraulein Tochter vorbin allein gelaffen haben ?

Dorfigny. 3ch erinnere mich's.

Aormenit. Gie ift febr liebendwurbig; ihr Befis wurde mich jum gludlichken Manne machen.

Dorfigny. 3ch glaub' es.

,

t

Asrmeuil. Aber ich muß Sie bitten, ihrer Reigung feinen Swang anguthun.

Dorfigny. Bie ift bas?

Kormenit. Sie ist bas liebenswürdigste Kind von der Welt, bas ift gewiß! Aber Sie haben mir so oft von Ihrem Reffen Franz Dorfigny gesprochen — er liebt Ihre Tochter! . Vorlignv. Ift bas wahr?

Aormeuit. Wie ich Ihnen fage, und er wird wieber- geliebt!

Dorligny. Ber bat Ihnen bas gefagt?

. formenil. 3hre Tochter felbft.

Derfigny. Was ist aber ba ju thun? — Bas rathen Sie mir, herr von Lormenil?

formenit. Ein guter Bater gu feyn.

Dorfigny. Bie?

formenil. Sie haben mir hundertmal gesagt, baf Sie Ihren Reffen wie einen Sohn liebten — Nun denn, so geben Sie ihm Ihre Lochter! Machen Sie ihre beiben Kinder gludlich.

Dorfigny. Aber was foll benn and Ihnen werben? Cormenit. Aus mir? — Man will mich nicht haben, bas ift freilich ein Unglud! Aber bellagen tann ich mich nicht barüber, ba Ihr Reffe mir zuvorgefommen ift.

Dorfigny. Bie? Sie maren fabig ju entfagen? Sormenit. 3ch halte es fur meine Pflicht.

Barfigun (lebtaft). Ach, herr von Lormenil! wie viel Dant bin ich Ihnen fculbig!

Sormenit. 3ch verftebe Sie-midt.

Darfigny. Rein, nein, Sie wiffen nicht, welch großen, großen Dienst Sie mir erzeigen - Ach, meine Sophie! wir werben gludlich werben !

Dorfigny nicht — Bar's möglich — Das ift herr von

Dorfigny. 3ch habe mich verrathen.

Asrmenit. Sie find Dorfigun, der Reffe? Ja, Sie find's — Run, Sie habe ich zwar nicht hier gesucht, aber ich freue mich; Sie zu sehen. — 3war follte ich billig auf Sie bose seyn wegen der drei Degenstiche, die Sie mir so großmuthig in den Leib geschickt haben —

Dorfigny. herr von Lormenil!

Sormenit. Jum Ginet find fie nicht tobtlich; alfo mag's gut fepn! Ihr herr Ontel bat mir febr viel Gutes von Ihnen gefagt, herr von Dorfigny, und, weit entfernt, mit Ihnen handel anjangen zu wollen, biete ich Ihnen von herzen meine Freundschaft an, und bitte um die Ihrige.

Doigiann. herr von Lormeuil!

Lormenil. Allo zur Sache, herr von Dorfiguy — Sie lieben Ihre Cousine und haben volkfommen Ursache bazu. Ich verspreche Ihnen, allen meinen Einfluß bei bem Obersten anzuwenden, daß sie Ihnen zu Theil wird — Dagegen verlange ich aber, daß Sie auch Ihrerseits mir einen wichtigen Dienst erzeigen.

Asefigny. Reden Goe! forbern Gie! Gie haben fich ein heiliges Recht auf meine Dantbarteit erworben.

Sormenil. Sie haben eine Schwester, herr von Dorfigny. Da Sie aber für Niemand Augen haben, als für Jhre Base, so bemertten Sie vielleicht nicht, wie sehr Ihre Schwester liebenswürdig ist — ich aber — ich habe es recht gut bemertt — und daß ich's lurz mache — Frau von Mirville verbient bie hulbigung eines Jeden! Ich habe sie gesehen und ich —

Dorfigny. Sie lieben fie? Sie ift bie Ihre! gablen Sie auf mich! — Sie foll Ihnen balb gut fepn, wenn fie es nicht schon jest ist — bafür steh! ich. Wie fich doch Alles so gludlich fügen muß! — Ich gewinne einen Freund, der mir behülflich seyn will, meine Geltebte zu besiehen, und ich bin im Stand, ibn wieder gludlich au machen.

Aormeuil. Das steht zu hoffen; aber so ganz ausgemacht ift es boch nicht — hier kommt Ihre Schwester! Frisch, herr von Dorsigny — sprechen Sie für mich! Führen Sie meine Sache! Ich will bei dem Ontel die Ihrige suhren. (2016.)

Dorfigny. Das ift ein herrlicher Menich , Diefer Lormenil! Belde gludliche Frau wird meine Schwester!

## Dreizehnter Auftritt.

Frau von Mirville. Frang Porfigny.

gr. v. Mirville. Run, wie steht's Bruber?
Dorfigny. Du haft eine Eroberung gemacht, Schwester!
Der Lormenil ift Knall und Kall sterblich in dich verliebt worden.

Gen hat er mir das Geständniß gethan, weil er glaubte mit

bem Ontel ju reben! Ich fagte ihm aber, biefe Gedanten follte er sich nur vergeben laffen — bu batteft bas Heirathen auf immer verschworen — Ich habe recht gethan, nicht?

Sr. v. Mirville. Allerbings - aber - bu hattest eben nicht gebrancht, ibn auf eine so raube Art abzuweisen. Der arme Junge ist schon übel genng baran, bag er bei Sophien burchfallt.

# Bierzehnter Anftritt.

#### Porige, Champagne.

Champagne. Run, gnabiger herr! maden Sie, daß Sie fort tommen. Die Lante darf Sie nicht mehr hier anstreffen, wenn fie guructommt —

Dorfigun. Nun, ich gehe! Bin ich boch nun gewiß, bag mir Lormenil bie Coufine nicht wegnimmt.

(Mb mit Frau von Mirville.)

## Künfzehnter Auftritt.

#### Champagne allein.

Da bin ich nun allein! — Freund Champagne, du bift ein Dummtopf, wenn du beine Unbefonnenheit von vorhin nicht gut machft — Dem Ontel die ganze Karte zu verrathen! Aber laff' feben! was ist da zu machen? Entweder den Ontel ober ben Brautigam muffen wir und auf die nächsten zwei

Tage vom Salle ichaffen, fonft gebt's nicht - Aber wie Tem fel ift's da anzufangen? - Bart' - laft feben - (Rachfin nend.) Mein herr und biefer herr von Lormeuil find amar als gang aute Freunde auseinander gegangen, aber es batte boch Sandel zwifden ihnen fegen tonnen! Ronnen, bas ift mir genug! bavon lagt und ausgeben - 3ch muß als ein auter Diener Unglud verhuten! Dichte ale reblice Beforanik für meinen herrn - Alfo gleich gur Bolizei! Dan nimmt feine Makregeln, und ift's bann meine Schuld, menn fie ben Ontel fur den Reffen nehmen? - Ber tann für Die Aehnlichkeit - Das Bageftud ift groß, groß, aber ich mag's. Miglingen fann's nicht, und wenn auch - Es fann nicht mißlingen - Im außerften Kall bin ich gebectt! 3ch babe nur meine Pflicht beobachtet! Und mag bann ber Ontel gegen mich toben, fo viel er will - ich verftede mich binter ben Neffen, ich verbelf ibm ju feiner Braut, er muß ertenutlich fenn - Krifch, Champagne, and Wert - Sier ift Ebre einzulegen. (Gest as.)

# Pritter Aufgug.

#### Erfter Auftritt.

Berft Forfigny tommt. Gleich damuf Jormenil

Oberft. Mich ber Etufel auch biefen Rotar gerade heute au einem Rachteffen fubren! Ich hab! ihm ein Billet bort gelaffen, und mein herr Neffe hatte schou vorbre ble Muhe auf sich genommen.

Sormenil (tommt). Fur diefmal bente ich boch wohl ben Ontel vor mir ju haben und nicht ben Reffen.

Bberft. Bohl bin ich's felbft! Sie durfen nicht zweifeln. Cormenil. Ich habe Ihnen viel zu fagen, herr von Dorffany.

Oberft. Ich glaub' es wohl, guter Junge! Du wirft rasend seyn vor Jorn — Aber teine Gewaltthätigkeit, lieber Freund, ich bitte darum! — Denten Sie daran, daß der, der Sie beleidigt hat, mein Neffe ist — Ihr Ehrenwort verlang' ich, daß Sie es mir überlagen wollen, ihn dafür zu strafen.

formenil. Aber fo erlauben Sie mir -

Consession Reine erlaub. ich i Go wird nichts dara pol So fepd ihr jungen Leute! Ihr wift keine andere Art, . Unrecht suit du machen alle daß ihr einander die Halfe brecht.

Sormenila Dad ift aber ja nicht mein galla Sorei 4 Sie

strugodod

Dberft Mein Gott! ich weiß ja! Bin ich boch auch jung gewesen! — Aber last dich bas Alles nicht anfecten, gu ter Jungel bu wirft doch mein Schwiegersohn! Du wirft's, — babei bleibt's!

Sormeujt. Ihre Gite — Ihre Freundschaft ertenn' ich mit dem größten Dant — Aber, so wie die Sachen stehen — Oberft glauter). Nichte! tein Wort mehr!

#### Zweiter Auftritt.

Champagne mit zwei Anterofficieren. Botiget

Champagne (m biefen). Seben Sie's, meine: herren? feben Sie's? Eben wollten fie an einander gerathen.

formenil. Bas fuchen biefe Leute bei und?

Erfer Unterofficier. Ihre gang gehorfamen Diener, meine herren! habe ich nicht die Ehre, mit herrn von Dorfigne ju fprechen?

Obenft. Dorfigny beiß' ich.

Champagne. Und diefer hier ift herr von Lormeuit.
Lormeuit. Der bin ich, ja. Aber was wollen die herren von mir?

Dweiter Unterefficier. Ich werbe bie Ehre haben, Eucr Gnaben gu begleiten.

Asemeuit. Mich gu begleiten? Bobin? Es faut mir gar wicht ein, ausgeben gu wollen.

Erfter Anterafficier (jum Dberfi). Und ich, gudbiger Berr, bin beorbert, Ihnen gur Escorte gu bienen.

Dberf. Aber wohin will mich ber herr escortiren ?

Erfter Unterofficier. Das will ich Ihnen fagen, gnabiger Herr. Man hat in Erfahrung gebracht, daß Sie auf bem Sprung ftunden, fich mit diesem Herrn zu schlagen, und bamit nun —

Dberft. Dich ju fchlagen ? Und wegwegen benn ?

Erfter Unterofficier. Beil Cie Rebeubuhler find — weil Sie beide das Fraulein von Dorfigny lieben. Diefer Herr hier ift der Brautigam des Frauleins, den ihr der Batter bestimmt hat — und Sie, gnädiger Herr, find ihr Coufin und ihr Liebhaber — D wir wiffen Alles!

Sormenit. Gie find im Jrrthum , meine herren.

Oberft. Wahrlich, Gie find an den Unrechten gefommen.

Champagne (ju ben Wachen). Frifch gu! Laffen Sie fich nichts weiß machen, meine herren! (Bu herrn von Dorigne.) Rieber, gnädiger herr! werfen fie endlich Ihre Maste weg! Gestehen Sie, wer Sie sind! Geben Sie ein Spiel auf, wobei Sie nicht die beste Nolle spielen!

Oberft. Wie, Schurfe, bas ift wieder ein Streich von bir -

Champagne. Ja, gnabiger herr, ich hab' es fo verauftaltet, ich laugn' es gar nicht — ich rubme mich beffen! — Die Pflicht eines rechtschaffenen Dieners habe ich erfullt, ba ich Unglud verhütete.

Oberft. Gie fonnen mir's glauben, meine herren! ber, ben Gie fuchen, bin ich nicht; ich bin fein Ontel.

Erfter Unterofficier. Gein Ontel? Gebn Sie bod!

Sie gleichen bem herrn Ontel angerordentlich, fagt man, - aber und foll biefe Aehnlichfeit nicht betrugen.

Oberft. Aber feben Gie mich boch nur recht an! 36 . babe ja eine Perrude, und mein Reffe tragt fein eignes haar.

Erfter Unterofficier. Ja, ja, wir wiffen recht gut, warum Gie bie Tracht Ihres herrn Ontels angenommen — Das Studchen war finnreich; es thut und leib, daß es nicht beffer gegludt ift.

Oberft. Aber, mein herr, fo hören Sie boch nur an — Erfter Unterofficier. Ja, wenn wir Jeden anhören wollten, ben wir festjunchmen beordert find — wir wurden nie von der Stelle kommen — Belieben Sie und zu folgen, herr von Dorsigny! Die Postchaise halt vorder Thur und erwartet und.

Oberft. Bie? mad? die Postchaife?

1

1

Erfter Unterofficier. Ja, herr! Sie haben Ihre Garnifon beimlich verlaffen! Wir find beorbert, Sie ftebenben Fußes in den Bagen ju paden, und nach Strafburg jurudzubringen.

Oberft. Und bes ift wieder ein Streich von biefem vermunichten Laugenichte! Sa, Lotterbube!

Champagne. Ja, gnabiger herr, es ift meine Beranftaltung — Sie wiffen, wie fehr ich dawider war, daß Sie Strafburg ohne Urlaub verließen.

Oberft (bebr ben Ciod ani). Rein, ich halte mich nicht mehr — Beibe Unterofficiere. Dafigen Gie fic, herr von Dorfigue!

Champagne. Halten Sie ihn, meine Herren! ich bitteDas hat man davon, wenn man Undanfbare verpflichtet.
Ich rette vielleicht Ihr Leben, da ich biefem unseligen Duck vorbeuge, und zum Danf batten Sie mich todt gemacht, wenn diese Herren nicht so gut gewesen waren, es zu verbindern.

. 1886 etf.) Bod infti free gu thuis , Gormeutt ?

formenil. 128amun berufen Bie fich nicht auf die Perstonen, ibbe Gierkonnen muffen?

Maineriffmungemente gune Tenkfet! foll'ich inicht wenden? Maineriffmungemeine Cochtetz find undgeganigen — meine Nichtmisst nomn. Complot — Die ganze Welt-ist behert.

idurm entil. Ew bleibt nichts abrig, att in Gottes Ramen nach Strafburg zu reifen, wenn diefe Leute nicht mit fich webenulaffen.

mathueft... Das mit er aber gang verminicht nænfter: Abnuer officier (ju Champagne). Sind' Sie uber auch gang gemißt, bag es ber Neffe ift?

... Chumpasu e. Freilich! freilich! Der Ontel ift weft weg - Nur Stw',o gehalten! nicht gewantt!

## Dritter Auffritt.

## Ein Postillon. Porige.

35 paffillumischemmen). Seili Hoffal wirde bald, ihr Herren? Meine Pferde stehen schun eine Studde vor dem Hause, undischtlinicht ibelisten wegen ba.

nico muta. Was neill ben Butsche ?-

Erfter Unterofficier. Es ift ber Pofillon, ber Sie fabren foll.

puntiten. Gieb boch! Gind"Gle's, Gere Samptmann, ber fabreidt? -- Ge baben furge Gefchafte bier gemacht — Some Ubent tommen Gie an, und in ber Nacht geht's wieber foet.

Oberft. Bober weißt benn bu?

postitton. Gi! ei! Bar ich's benn nicht, ber Sie vor etlichen Stunden an der Sinterthur diefes Saufes abseste? Sie feben, mein Capitan, daß ich Ihr Geld moblangemendetja, ja, wenn mir Einer was zu vertrinten gibt anforepfull'
ich gewiffenhaft und redlich die Absicht.

Bberft. Bas fagft bu, Sprl? Mich batteft bu gefahren?

Pofillon. Sie, herr! — Ja boch, beim Tenfel, und da steht ja Ihr Bebienter, ber den Borreiter machte — Godt gruß' dich, Gaudieb! Eben der hat mir's ja im Bertrauen gestedt, daß Sie ein herr hauptmann sepen, und von Straß-burg heimlich nach Paris gingen. —

Oberft. Bie, Gourte? 3 ch mare bas gemefen?

pagitton. Ja, Siel Mud ber guf dem gangen Boge taut mit sich felbst sprach und an Ginem fort vief: Meine Sophie! Mein liebes Baschen! Wein englisches Consinden! — Wie? haben Sie bas schon vergessen?

Champagne (um Deeft). 3ch bin's nicht, gnabiger herr, ber ihm biefe Marte in ben Mund legt - Beriwirhaber auch auf öffentlicher Vofiftrage fo laut von feiner Gebieterin reben?

Bberft. Es ift befchloffen, ich feb's, ich foll nach Straf-

Erfter Anterofficier. Alfo, mein herr hauptmann — Obera. Alfo, mein herr Geleitsmann, alfo muß ich freilich mit Ihnen fort; aber ich tann Sie versichern, fehr miber meinen Willen.

Erace Unterofficier. Das find wir gewohnt, mein Gavitan, die Leute miber ihren Willen gu bebienen.

Oberft. Du bift alfo mein Bebienter? Ehamungne. Ja, guebiger Derr.

Dberft. Folglich bin ich bein Bebieter.

Champagne. Das verfteht fic.

Oberft. Ein Bedienter muß feinem herrn folgen - bn gebft mit mir nach Strafburg.

Champagne (fur fic). Berflucht!

Dofillon. Das verfteht fich - Marfc!

Champagne. Es thut mir leid, Sie zu betrüben, gnabiger Herr — Sie wissen, wie groß meine Anhänglichkeit an Sie ist — ich gebe Ihnen eine starke Probe davon in diesem Augenblick — aber Sie wissen auch, wie sehr ich mein Beib liebe. Ich habe Sie heute nach einer langen Trennung wieder gesehen! Die arme Frau bezeugte eine so herzliche Freude über meine Jurucklunst, daß ich beschlossen habe, sie nie wieder zu verlassen, und meinen Abschied von Ihnen zu begehren. Sie werden sich erinnern, daß Sie mir noch von drei Monaten Sage schuldig sind.

Oberft. Dreihundert Stodprügel bin ich dir fculbig, Bube!

Erfter Anterofficier. herr Capitan, Gie haben tein Recht, diefen ehrlichen Diener wider feinen Willen nach Strafburg mitzunehmen — und wenn Gie ihm noch Rud-ftand schuldig find —

Oberft. Richts, feinen Seller bin ich ihm foulbig.

Erfter Unterofficier. Go ift bas fein Grund, ihn mit Prügeln abzulohnen.

Sormenit. Ich muß feben, wie ich ihm heraus helfe — Benn es nicht anders ift — in Gottes Namen, reifen Sie ab, herr von Dorfignv. Jum Glud bin ich frei; ich habe Freunde; ich eile, fie in Bewegung zu feben, und bringe Sie zuruck, eh' es Tag wird.

Oberft. Und ich will ben Poftillon dafür bezahlen, bager

fo langfam fahrt als möglich, damit Sie mich noch einholen tonnen — (Bum Pofillon) Sier, Schwager! Bertrint bas auf meine Befundheit — aber du mußt mich fahren —

Postillon (treubergig). Daß die Pferde dampfen.

ï

Oberft. Richt boch! nein! fo mein' ich's nicht -

postition. Ich will Gie fahren, wie auf bem herweg! Alle ob der Teufel Gie davon führte.

Oberft. Sole ber Teufel dich felbft, bu verbammter Eruntenbold! Ich fage bir ja -

polition. Gie haben's eilig! Ich auch! Gep'n Gie gang rubig! Kort foll's geben, daß die Aunten binaus fliegen. (96.)

Oberft (ibm nach). Der Rerl macht mich rafend! Barte boch, bore!

Sormeuil. Beruhigen Gie fich! Ihre Reife foll nicht lange bauern.

Bberft. Ich glaube, Die gange Solle ift heute lodgelaffen. (Gebt ab, ber erfte Unterofficier folgt.)

formen il (3um weiten). Rommen Sie, mein herr, folgen Sie mir, weil es Ihnen fo befohlen ift — aber ich fage Ihnen vorher, ich werde Ihre Beine nicht schonen! Und wenn Sie sich Nechnung gemacht haben, diese Nacht zu schlafen, so sind Sie garftig betrogen, benn wir werden immer auf den Straßen seyn.

Dweiter Unterofficier. Nach Ihrem Gefallen, gnabiger herr - Awingen Sie fich gang und gar nicht - Ihr Diener, herr Champagne!

(Rormeuil und ber zweite Unterofficier ab.)

#### Bierter Auftritt.

#### Chumpagne. ' Dann Frau von Mirville.

Champagne (allein). Sie find fort — Glud zu, Champagne! der Sieg ist unser! Zest frisch and Werk, das wir die Heirath noch in dieser Nacht zu Stande bringen — Da fammt die Schwester meines Herrn; ihr kann ich Alles fagen.

fr. v. Mirville. Ah, bift du ber Champagne? Beift bu. nicht, mo ber Onfel ift?

... Champague. Auf dem Beg nach Strafburg.

fr. n. Mirville. Die? mad? Erflare bich!

Champagne. Recht gern, Ihr Gnaden. Sie wiffen pielleicht nicht, daß mein herr und diefer Lormeuil einen beftigen Bant jufammen gehabt haben.

Er. n. Mirvitte. Gang im Gegentheil. Gie find ale bie beften Freunde geschieden, bas weiß ich.

Champagne. Nun, so habe ich's aber nicht gewußt. Und in ber Sibe meines Eifers ging ich hin, mir bei ber Polizei Hulfe zu suchen, Ich komme her mit zwei Sergenten, bavon der eine Befehl hat, dem Herrn von Lormenil an der Seite zu bleiben, der andere, meinen Herrn nach Straßburg zuruck zu bringen. — Nun reitet der Teufel diesen verwünscheten Sergenten, daß er deu Onkel für den Neffen nimmt, ihn beinahe mit Gewalt in die Kutsche packt, und fort mit ihm, jagst du nicht, so gilt's nicht, nach Straßburg!

fr. v. Mirvitte. Die, Champagne! bu ichidft meinen Ontel anftatt meines Brubers auf bie Reife? Nein, bas tann nicht bein Ernft fepn.

Champagne. Um Bergebung, es ift mein voller Ernft - Das Elfaß ift ein icharmantes Land; ber herr Dberft

haben sich noch nicht barin umgesehen, und ich nerfchaffe 3puen biefe fleine Ergöblichkeit.

. Ar. v. Mirvidle. Du fangift noch icherzen ? Wad macht aben, der Jerr von Larmenil ?

Champagne. Er führt feinen Sergenten in der Stadt fpagieren.

1

ţ

•

ŧ

ġ

ĭ

5

fr. v. Mirvitte. Der arme Junge! Er verdient wohl, bag ich Antheil an ihm nehme.

Champagne. 30m, guidige Fran! and Wert! Reine Beit verloren! Benn mein herr feine Coufine nur erft gestetrathet hat, so wollen wir den Ontel gurudholen. Ich suche meinen herrn auf; ich bringe ihn her, und wenn nur Sie und beifteben, so muß diese Nacht Alles richtig werden.

· .@(6,)·

## Sünfter Auftritt.

frau von Mirville. Dann frau von Dorfiguy. Sophie.

Fu. n. Mirnitte. Das ift ein verzweifelter Bube; aber er but: Line Sacht so gut gemacht, daß ich mich mit ihm verstehen muß — Her konmit meine Cante; ich muß ihr die Wahrheit! venbergen.

sr. v. Dorfigun. Ach, tobe Richtel haft bu beinen Swiel micht gafthen?

fr. v. Mirvitte. Wie? hat er benn nicht Abfcfed von Ihnen genommen?

. fr. n. Dorfigun. Abfchieb! 'Bie?

ifr. v. Mirnitte. Jag er ift fort.'

fr. v. Dorfigun. Er ift fort? Geit wann?

fr. v. Mirville. Diefen Augenblid.

fr. v Dorfigny. Das begretf' ich nicht. Er wollte ja erft gegen eilf Uhr abfahren. Und wo ift er benn hin, fo eilig? fr. v. Mirville. Das weiß ich nicht. Ich fab ihn nicht

abreifen - Champagne ergablte mir's.

## Cechster Auftritt.

Die Vorigen. Erang Dorftgun in feiner eigenen Uniform und obne Perrude. Champagne.

Champagne. Da ift er, Ihr Gnaden, ba ift er! fr. v. Dorfignv. Ber? Mein Mann?

Champagne. Rein, nicht doch! Mein herr, ber herr Sauptmann.

Sophie (ibm entgegen). Lieber Better!

Champagne. Ja, er hatte mohl recht, ju fagen, baß er mit feinem Brief jugleich eintreffen werbe.

Er. v. Dorfigny. Mein Mann reist ab, mein Reffe tommt an! Wie foncil fich die Begebenheiten brangen!

Dorfigun. Ceh' ich Cie endlich wieder, befte Tante! 3ch fomme voll Unruhe und Erwartung -

fr. v. Dorfigny. Guten Abend, lieber Reffe! Dorfigny. Welcher froftige Empfang?

Er. v. Dorfignn. 3ch bin berglich erfreut, bich gu feben. Aber mein Mann -

Dorligny. Bit dem Onfel etwas jugeftogen?

fr. v. Mirville. Der Onfel ift heute Abeid von einer großen Reife gurudgefommen, und in diesem Augenblick verschwinder er wieder, ohne daß wir wisten, wo er hin ift. Dorfigny. Das ift ja fonberbar!

Champagne. Es ift gang jum Erftaunen!

fr. v. Dorfigny. Da ift ja Champagne! Der tann und Allen aus dem Traume helfen.

Champagne. 3ch, gnadige Fran?

fr. v. Mirville. Ja, bu! Mit bir allein hat ber Ontel ja gefprochen, wie er abreiste.

Champagne. Das ift mahr! Mit mir allein hat er ge- fprocen.

Dorfigny. Nun, fo fage nur, warum verreiste er fo ploblich?

Champagne. Barum? Ei, er mußte wohl! Er hatte ja Befehl dagu von der Regierung.

fr. v. Dorfigny. Bad?

!

Champagne. Er hat einen wichtigen geheimen Auftrag, ber die größte Eilfertigleit erfordert — der einen Mann erfordert — einen Mann — Ich sage nichts mehr! Aber Sie können sich etwas darauf einbilden, gnädige Frau, daß die Wahl auf den herrn gefallen ift.

fr. v. Mirville. Allerdinge! Gine folche Auszeichnung ehrt die ganze Kamilie!

Champagne. Euer Gnaden begreifen wohl, daß er fich da nicht lange mit Abschiednehmen aufhalten konnte. Champagne, sagte er zu mir, ich gehe in wichtigen Staatsangelezgenheiten nach — nach Sanct Petersburg. Der Staat besiehlt, ich muß gehorchen — beim ersten Postwechsel schreib' ich meiner Frau — was übrigens die heirath zwischen meinem Ressen und meiner Tochter betrifft — so weiß sie, daß ich vollommen damit zufrieden bin.

Dorfigny. Bas bor' ich! mein lieber Ontel follte -

Champagne. Ja, gnebigen herrt er willigt gin. - 3ch gebe meiner Frau unumfenantte Bollmacht, fagte en, Ales zur beendigen, und ich hoffe bei meiner Zurudtunft unfere Tochter als eine gludliche Frau zu finden.

fr. v. Dorfigny. Und fo reiste er allein ab?

Champagne. Allein? Nicht doch! Er hatte noch einen herrn bei fich, ber nach etwas recht Bornehmem aussab -

fr. v. Berfigny. 3ch fann mich gar nicht brein finben.

fr. v. Mirvitte. Wir miffen feinen Wunfch. Man muß babin feben, daß er fie als Mann und Frau findet bei feiner Burndfunft.

Sonbie. Seine Cinwilligung fcheint mir nicht im geringften zweifelhaft, und ich trage gar fein Bebenten, ben Better auf der Stelle zu heirathen.

fr v. Dorfigny. Aber ich trage Bedenten - und will feinen erften Brief noch abwarten.

Champagne (belfette). Da find mir nun fcon gefotomb bug wir ben Ontel nach Petersburg foieten.

Dorfigno. Aber, befte Cante!

#### Siebenter Auftritt.

#### Die Porigen. Der Motatius.

Wittie Gritt gwichen Dottigner und feine Came). Ich empfehte und bor gangen hochgeneigten Gefellichaft ju Graden,

Ar. v. Dorfigny. Gieh ba, herr Gafpar, ber Rotar unfere Baufet.

Motor. Bir Dare Befeht, gmibige Fraut Co beliebte Dero Sern Bemabl, fich in: mein Saus ju verfügen:

fr. v. Dorfigun. Bie? Mein Mann mare vor feiner Abreife noch bei Ihnen gewefen?

Motar. Bor Dero Abreife? Bas Sie mir fagen! Sieh, fieh boch! Darum hatten es ber gnabige herr fo eilig und wollten mich gar nicht in meinem hause erwarten. Dieses Billet ließen mir hochdieselben jurud — Belieben Ihro Gna- ben es ju durchlesen. Mache ber Frau von Borigns bas Billeth)

Champagne (leife ju Dorfigny). Da ift ber Rotar, ben Ihr Onfel beitbilt: bat.

Derfigan. Ja, wegen Lormenils heirath.

Champagne (leife). Benn wir ihn zu der Rrigen braucheir tonuten?

Direfigun. Geille! Soten wir, mas er fchreibt!

In v. Barfigny (11186): "haben Sie die Gute, mein' "herr, fich noch dtefen Abend in mein' haus zu bemühen, "nnd den Shecontract mit zu bringen, den Sie für meine: "Rochter aufgesett haben. Ich habe meine Utfachen, diefe "heirath noch in diefer Nacht abzuschließen — Dorfignv."

Champagne. Da haben wir's ichwarz auf weiß! Run wirb bie gnäbige Fran boch nicht mehr an ber Einwilligung bes herrn Ontele zweifeln?

Sophie. Es ift alfo gar nicht norbig, bagiber Papa Ihnen ichneibt, liebe Mutter, ba er biefein herrn gefchrieben bat.

ft. v. Doufigny. Was benten Sie von ber Gache, Serr' Bafpar ?

Metar. Run, biefer Brief ware deutlich gewug, bacht' ich. fr. v. Dorfigny. In Gottes Ramen, meine Ainder! Sept glüdlich! Gebt euch die Hande, weit mein Mann felbst' den Rotar berschickt.

Dorfiann. Rrift, Champagne! einen Tifch, Feber und Binte: mir mollen gleich unterzeichnen.

#### Achter Auftritt.

## Oberft Dorfigun, Valcour. Vorige,

fr. v. Mirvitte. himmel! der Onfell

Sophie. Mein Bater!

Champagne. Rubrt ibn ber Teufel gurud?

Dorfigny. Ja mobl, der Teufel! Diefer Balcour if mein bofer Genius.

fr. v. Dorfigny. Bad feb' ich? Dein Mann!

Balcour (ten altern Dorfigne prafentirend). Bie fcbas' id mid gludlich, einen geliebten Reffen in ben Schoof feiner Ramilie gurudführen gu tonnen! (Bie er ben jungern Dornand gemabr wird) Bie Teufel, da bift bu ia - (Cid jum altern Derfigue wendend) Und mer find Gie benn, mein herr?

Oberft. Gein Ontel, mein herr.

Dorfigny. Aber ertlare mir, Balcour -

Datcour. Erflare bu mir felbft! ich bringe in Erfabrune. bag eine Orbre ausgefertigt fen, dich nach beiner Garnifon jurud ju ichiden - Dach unfäglicher Dube erlange ich, bas fie miderrufen wird - 3ch werfe mich aufs Pferd, ich erreiche noch bald genug die Postchaise, wo ich dich zu finden glaubte. und finde auch wirklich -

Dberft. Ihren geborfamen Diener, fluchend und tobend über einen vermunichten Voftfnicht, dem ich Beld gegeben batte, um mich langfam ju fabren, und ber mich wie ein

Sturmwind bavon führte.

Valcour. Dein herr Onkel findet es nicht für gut, mich aus meinem Jepthym zu reißen; die Postwatse lenkt wieder um, nach Paris zuruck, und da bin ich nun — Ich haffe, Dorfigup, du kannst die nicht über meinen Eifer beklagen.

Dorfigun. Sohr verbunden, mein Freund, fur bie machtigen Dienfte, die bu mir geleiftet haft! Co thut mir nur leid. um. bie, menbeliche Mabe, die bu bir gegeben haft.

Ober ft. herr von Balcour! mein Neffe erfennt 3hre geofe Gate, vielkeicht nicht mit ber gehörigen Dantbatfeit; aber rechnen Gie bafür auf bie meinige.

Sc v. Brefiguy. Gie waren alfo nicht unterwege nach Rufland?

Bas Cenfel follte ich in Rufland?

fr. v. Dorfigny Run, wegen ber michtigen Commiffion, bie bas Ministerium Ihnen auftrug, wie Sie bem Champagne fagten.

Sherft. Alfo wieder ber Champagne, der mich zu diesem hoben Posten befördert. Ich bin ihm unendlichen Dant schuldig, daß er so hochente nift hinand will. — herr Gaspar, Sie werden zu hause mein Billet gefunden haben; es wurde mir lieb fenn, wenn der Checontract noch biese Nacht nuterz zeichnet wurde.

Notar. Nichts ift leichter, gnabiger herr! Wir waren eben im Begriff, biefes Geschaft auch in Ihrer Abwesenheit vorzunehmen.

Sberft. Gehr wohl! Man verheirathet fich zuweilen ohne den Brantigam, das ift mir doch nie vorgetommen.

fr. v. Dorfigny. hier ift der Brautigam! Unfer lieber Reffe.

Barfigun. 3a, befter Onfel! ich bin's.

Bberft. Mein Reffe ift ein gang bubfcher Junge; aber meine Cochter befommt er nicht.

fr. v. Dorfigny. Run, wer foll fie benn fonft befommen? Gberft. Ber, fragen Sie? Jum henter! ber herr von Lormenil foll fie betommen.

fr. v. Dorfigny. Er ift alfo nicht tobt, ber herr von Lormenil?

Oberft. Richt boch, Madame! er lebt, er ift bier. Seben Sie fich nur um, bort fommt er.

fr. v. Dorfigny. Und wer ift benn ber herr, ber mit ihm ift?

Dberft. Das ift ein Rammerbiener, ben herr Cham= pagne beliebt hat, ihm an die Seite ju geben.

### Reunter Auftritt.

Pie Vorigen. formeuil mit feinem Unterofficier, ber fich im Sintergrunde bes Simmers nieberfest.

Cormeuil (jum Dberfien). Gie ichiden alfo Ihren Onfel an Ihrer Statt nach Strafburg? Das wird Ihnen nicht fo hingeben, mein herr.

Oberft. Cieh, fieb boch! Wenn bu bich ja mit Gewalt schlagen willft, Lormeuil, so schlage bich mit meinem Reffen und nicht mit mir.

Cormenil (ertennt ibn). Bic? find Cie's? Und wie haben Gie's gemacht, daß Cie fo fonell jurudfommen?

Gberft. hier, bei diefem herrn von Balcour bedunten Gie fich, ber mich aus Freundschaft für meinen Reffen fporn=ftreiche gurucholte.

Porfigny. Ich begreife Sie nicht, herr von Lormend! Wir waren ja als die besten Freunde von einander geschieden — haben Sie mir nicht selbst, noch gang fürzlich, alle Ihre Ansprüche auf die hand meiner Confine abgetreten?

Sberft. Richts, nichts! Daraus wird nichts! Meine Frau, meine Tochter, meine Nichte, mein Reffe, Alle gufam=men follen mich nicht hindern, meinen Willen durchzuse Ben.

Sormenil. herr von Dorfigny! mich freut's von herzen, daß Sie von einer Reise jurud find, die Sie wider Ihren Willen angetreten — Aber wir haben gut reden und hei-rathoplane schmieden, Fraulein Sophie wird darum doch Ihren Neffen lieben.

Oberft. Ich verfiehe nichts von diesem Allem! Aber ich werde den Lormeuil nicht von Toulon nach Paris gesprengt haben, daß er als ein Junggesell gurudkehren foll.

Dorfigny. Was das betrifft, mein Outel - fo liefe fich vielleicht eine Auskunft treffen, daß herr von Lormenil teinen vergeblichen Weg gemacht hatte. - Fragen Sie meine Schwefter.

fr. v. Mirville. Mich? Ich habe nichte ju fagen.

Sormeuil. Run, so will ich benn reben — herr von Dorfignv, Ihre Nichte ift frei; bei ber Freundschaft, bavon Gie mir noch heute einen so großen Beweis geben wollten, bitte ich Gie, verwenden Gie allen Ihren Ginfuß bei Ihrer Richte, baß fie es übernehmen moge, Ihre Wortbrüchigleit gegen mich gut ju machen.

Bberft. Bas? mie? - Ihr follt ein Paar werben -Und diefer Schelm, ber Champagne, foll mir für Alle gufams men bezahlen. m: Champagne. Gott foll mide verbammen, gnabhgere Berr, wenn ich nicht felbft guerfte vone ber Abhaldefeit betrogen murbe — Verzeihen Sie mir die fleine Spazienfahrt, ble ich Sheumaden ließ! Es gefdah meinem: Herri zum Beften.
2016 Dernt (gutbelen: Paaren): Aung fo unterteichnet!

Nachlaß.

. . •

I.

Demetrius

Der Ronig aber gibt fein beilig Bort, Abhulf' au leiften den gerechten Rlagen.

Und nun im Innern Fried' ift, tonnen wir Die Augen richten auf das Ausland.

Ift es der Wille der erlauchten Stände, Daß Pring Demetrius, der Rußlands Krone In Anspruch nimmt, als Iwans achter Sohn, Sich in den Schranken stelle, um sein Recht Bor diesem Seym Walny \* zu erweisen?

Caftellan von Arakau. Die Ehre forbert's und die Billigfeit; Ungiemlich mar's, ibm dies Gefuch zu weigern.

Bifchof von Wermeland.

Die Documente feines Rechtsanfpruches Sind eingefeben und bewährt gefunden. Man tann ihn hören.

> Mehrere Candboten. Soren muß man ibn.

> > See Sapieba.

Ihn horen, beißt, ihn anertennen.

Odswalsky.

Ibn

Dicht horen, beißt, ihn ungehört verwerfen. Ergbifchof von Gnefen.

Ift's euch genehm, bag er vernommen werde? Ich frag' jum zweiten — und zum britten Mal.

<sup>\*</sup> Reichstag.

Arongroßkangler, Er stelle sich vor unferm Thron.

Benatoren.

Er rebel

Sanbboten.

Bir wollen ibn boren.

(Krongroßmarfcball gibt tem Thurbuter ein Belden mit feinem Stabe, biefer geht binaub, um ju offnen.)

Seo Sapieha.

Schreibet nieber, Rangler!

Ich mache Einspruch gegen dieß Verfahren, Und gegen Alles, was draus folgt, zuwider Dem Frieden Polens mit der Kron' zu Mostau.

Demetrius eritt ein, gebt einige Schritte auf ben Thron ju, und macht mit bedecktem Saupt brei Berbeugungen, eine gegen ben Konig, barauf gegen die Schatoren, endlich gegen die Lautboten; ihm wird von iebem Abeile, dem ed gilt, mit einer Reigung des Sauptes geantwortet. Alebann fiellt er sich fo, daß er einen großen Theil der Berfammlung und des Publicums, von welchem anger nommen wird, daß es im Reichbetag mit fipe, im Auge behalt, und dem Eniglichen Thron nur nicht den Ruden wendet.

### Erzbifchof von Onefen.

Pring Dmitri, Iwans Sohn! wenn bich ber Glang Der toniglichen Reichs: Versammlung schredt, Des Anblices Majestät die Jung' bir bindet, So magst du, dir vergönnt es der Senat, Dir nach Gefallen einen Anwalt wählen, Und eines fremden Mundes dich bedienen.

Demetrius.

herr Ergbijchof, ich ftebe bier, ein Reich Bu forbern und ein tonigliches Scepter. Schlecht ftunde mir's, vor einem eblen Bolt

Und feinem König und Senatigu gittom.
Ich fab noch nie folch einen bebren Kreibg:: Doch diefer Anblid macht, das Herzemir groß, Und schreckt wich nicht. Je würdigere Zeugen, Um so willsommner sind sie mies, ich kann Bor keiner glanzendern Versammlung weben.

Stybischaf von Guesen.
— — — Die erlauchte Republit;

Ift wohl geneigt, — — — — —

Großmacht'ger Ronig! Burb'ge, medtige Bifchof' und Valatinen, anadige Derren, Landboten ber erlauchten Rembliff ... Bermundert, mit nachdenflichem Erftaunen, Erblid' ich mich. des Crearen Iwans Cobn. Auf diefem Reichstaa vor bem Bolf ber Boleng Der Buf entrweite blutig beibe Reiche, Und Arfede wurde pict, fo lang er lebte... Doch bat es jest ber himmel fo gewendet, Das ich afrin Blut; ber mit ber Milicheben Andme-Den alten Erbhaß in fich fog, als Riebenber Bor euch ericheinen, und in Polene Mitter Mein Recht mir fuchen muß. Drum eb! ich neben Bergeffet ebelmuthig, was gefchebn . . . . . Und daß der Czaar, des Sobn ich mich befemnent Den Rrieg in eure Grangen bat gemalit. Ich flebe vor euch ein bevanbeer Kunfte Ich fuche Cout; ber Unterbrudte pat Ein beilig Recht an jeder eble Bruft. Ber aber foll gerecht fenn auf der Erbes Menn es ein großes, tanfred Boll-wicht ift,

Ihr gebti-Euch für bes Czaaren: Imand: Sohn. Nicht mahrlich Euer: Anstandeniberspricht Noch Eure Rebe diesem-stolzen Auspunch, Doch überzeuget und , daß Ihr der sepb, Dann hoffet Alles von dem: Edrimuth Der Republik. — Sia: hat: den Aussen nie Im Keld gefürchtet! Beides liebtifie gleich, Ein ebier Folad, und ein gefälliger Kreund zu fepu.

Iman Baffilowitich, ber große Clar Bon Mostau, hatte fuuf Gemahlinnen Sefreit in feines Reiches langer Dauer. Die erfte aus dem belbenreichen Stamm. Der Romanow gab ihm ben Reobor. Der nach ibm berrichte. Gineweinz'gen Gobn Dimitri, Die frate Blatbe winer Rraft, Bebar ibm : Marfa aus bem . Stemm: Magori. Ein gartes Rind noch, ba ber Bater fterb. Craar Reobor .! ein Sangling fomacher Rraft Und bloden Beifts, ließ feinen aberften Stallmeifter malten . 28 erid Gobunom. Der mit verschlagner hoffunft ihn beberrfcte. Redor mar finderlod, und feinen Erben Berfprach der Gjaarin unfen btbarer Schoof. Ale nun der liftige Boige bie Gunft. Des Bolfe mit Someidelfunften fic erichiden. Erhub er feine Bunfche bis jum Ehron; Ein junger Pring nur stand noch zwischen ihm Und feiner stolzen hoffnung, Pring Dimitri Iwanowitsch, der unterm Aug' der Mutter Su Uglitsch, ihrem Bittwensis, heranwuchs.

Bas Ihr berichtet, ist uns Allen kund.
Erschollen ist der Ruf durch alle Reiche,
Daß Prinz Dimitri bei der Fenerebrunst
Zu Uglitsch seinen Untergang gefunden.
Und weil sein Tod dem Czaar, der jeho herrscht,
Zum Glück ausschlug, so trug man kein Bedenken,
Ihn anzuklagen dieses schweren Mords.
Doch nicht von seinem Tod ist jeht die Rede!
Es lebt ja dieser prinz! Er leb' in Euch,
Behauptet Ihr. Davon gebt uns Beweise.
Wodurch beglaubigt Ihr, daß Ihr der sewd?
An welchen Zeichen soll man Euch erkennen?
Wie bliebt Ihr unentdeckt von dem Verfolger,
Und tretet jeht, nach sechzehnjähr'ger Stille,
Nicht mehr erwartet, an das Licht der Welt?

#### Demetrius.

Rein Jahr ift's noch, daß ich mich selbst gefunden; Denn bis dahin lebt' ich mir selbst verborgen, Nicht ahnend meine fürstliche Geburt.
Mönch unter Mönchen sand ich mich, als ich Ansing zum Selbstbewußtsenn zu erwachen, Und mich umgab der strenge Kloster=3wang.
Der engen Pfaffenweise widerstand
Der muth'ge Geist, und dunkel machtig in den Abern Empörte sich das ritterliche Blut.
Das Mönchgewand warf ich entschlossen ab, Und stoh nach Polen, wo der edle Fürst Von Sendomir, der holbe Freund der Menschen, Mich gastlich aufnahm in sein Fürstenhaus, Und zu der Waffen edlem Dienst erzog.

Ergbischof von Onefen.

——— Bie? 3hr kanntet Euch noch nicht, Und boch erfüllte bamals icon ber Ruf Die Belt, daß Prinz Demetrius noch lebe? Ezaar Boris zitterte auf seinem Thron, Und stellte seine Sassas an die Granzen, Um scharf auf jeden Banderer zu achten. Bie? Diese Sage ging nicht aus von Euch? 3hr hattet Euch nicht für Demetrius Gegeben?

#### Demetrius.

Ich ergable, was ich weiß. Ging ein Gerücht umber von meinem Dasenn, So hat geschäftig es ein Gott verbreitet. Ich fannt' mich nicht. Im haus des Palatins Und unter seiner Dienerschaar verloren,

Lebt' ich der Jugend frohlich duntle Zett.

——— Mit stiller Huldigung
Berehrt' ich seine reizgeschmüste Cochter,
Doch damals von der Kähnheit weit entsernt,
Den Bunsch zu solchem Glüd empor zu wagen
Den Castellan von Lemberg, ihren Feeler,
Beleidigt meine Leibenschaft. Er sest
Mich stolz zur Rede, und im dinder Buth
Bergist er sich solweit, nach mir zu schlagen.
So schwer gereizet, greif ich zum Sewehr;
Er sinnlos, wüthend, stürzt in meinen Degen,
Und fällt durch meine willensose Hand.

Mitifdyck.

Mein Unglud war bas höchfte! Ohne Pamen, Ein Russ und Fremdling, hatt' ich einen Großer Des Reichs getödtet, hatte Mord verübt Im Hause meines gustichen Beschüßers, Ihm seinen Eidam, seinen Freund getödtet. Nichts half mir meine Unschuld; nichts das Mitteld Des ganzen Hosgesindes, nicht die Gunst Des ebeln Palatinus kann mich retten; Denn das Geseh, das nur den Polen gnädig, Doch streng ist allen Fremdlingen, verdammt mich. Mein Urtheil ward gefällt; ich sollte sterben; Schon kniet' ich nieber am den Blos des Dobes, Entblößte meinen Hals dem Schwert.—

Bon Gold mit toftbar'n Edelfteinen fichtbar, Das in der Tauf' mir umgehangen warb.

Ich batte, wie es Sitte ift bei uns, Das beil'ge Pfand ber driftlichen Erlofung Berborgen ftete an meinem Sale getragen Won Rindesbeinen an, und eben jest, Do ich vom fußen Leben icheiben follte. Ergriff ich es als meinen letten Eroft Und brudt' es an ben Mund mit frommer Andacht. (Die Polen geben durch flummes Spiel ihre Theilnehmung ju erfennen) Das Rleinob wird bemertt; fein Glang und Berth Erregt Erstaunen, wedt bie Rengier auf. Ich werbe losgebunden und befragt. Doch weiß ich feiner Beit mich zu befinnen. Wo ich bas Rleinod nicht an mir getragen. Mun fügte fich's, baß brei Bojarentinber, Die der Berfolgung ibred Cagare entflohn. Bei meinem herrn ju Sambor eingesprochen; Sie fabn bas Rleinob und erfannten es An neun Smaragben, bie mit Amethoften Durchichlungen maren, für basfelbige. Bas Anas Bestielowetop bem jungften Sobn Des Craaren bei ber Taufe umgehangen. Sie febn mich naber an, und febn erftaunt Ein feltfam Spielmert ber Ratur, bag ich Am rechten Arme furger bin geboren. Mls fie mich nun mit Kragen angftigten, Befann ich mich auf einen fleinen Dfalter, Den ich auf meiner Flucht mit mir geführt. In diefem Pfalter ftanden griech'iche Worte, Wom Igumen \* mit eigner Sand binein

<sup>#</sup> Albt bes Rlofters.

Geschrieben. Selbst hatt' ich sie nie gelesen, Beil ich der Sprach' nicht kundig bin. Der Pfalter Bird jest herbeigeholt, die Schrift gelesen; Ihr Inhalt ist: daß Bruder Basili Philaret (Dieß war mein Klosternam'), des Buchs Besiter, Prinz Dmitri sep, des Iwans jüngster Sohn, Den Andrei, ein redlicher Diak, In jener Mordnacht heimlich weggestücktet; Urkunden dessen lägen ausbewahrt In zweien Klöstern, die bezeichnet waren. Hier stürzten die Bojaren mir zu Füßen, Besiegt von dieser Zeugnisse Gewalt, Und grüßten mich als ihres Ezaaren Sohn, Und also jählings aus des Unglücks Tiesen Riß mich das Schickslauf des Glückes Höhn.

Ergbischof von Gnefen,

#### Demetrius.

Und jest fiel's auch wie Schuppen mir vom Auge! Erinnrungen belebten sich auf einmal — Im fernsten Hintergrund vergangner Zeit; Und wie die letten Thurme aus der Ferne Erglänzen in der Sonne Gold, so wurden Mir in der Seele zwei Gestalten hell, Die höchsten Sonnengipfel des Bewustsepns. Ich sich mich fliehn in einer dunkeln Nacht, Und eine lohe Flamme sah ich steigen In schwarzem Nachtgraun, als ich rückwarts sah. Ein uralt frühes Denken mußt' es sepn; Denn was vorherging, was darauf gefolgt, War ausgelöscht in langer Zeitenferne;

Mur abgeriffen, einfam leuchtenb, fand Dies Schreckensbild mir im Gedachtnis ba: Doch wohl befann ich mich aus fvatern Sabren. Bie ber Befährten einer mich im Born Den Sohn des Chaars genannt. 3ch hielt's fur Spott, Und rachte mich bafur mit einem Schlage. Dief Alles traf jest blisichnell meinen Beift, Und por mir fand's mit leuchtender Gewißbeit, 3ch fev bes Chaaren todtgeglanbter Gobn. Es lösten fich mit diefem einzigen Bort Die Rathfel alle meines bunfeln Befend. Nicht bloß an Beichen, die betrüglich find, In tieffter Bruft, an meines Bergens Schlägen Rublt' ich in mir bas fonigliche Blut: Und eber will ich's tropfenweis verfprigen, Mle meinem Recht entfagen und ber Rrone. Ergbifcof von Onefen.

Und follen wir auf eine Schrift vertrauen, Die sich durch Jufall bei Euch finden mochte? Dem Zeugniß ein'ger Flüchtlinge vertraun? Werzeihet, edler Jüngling! Euer Ton Und Anstand ist gewiß nicht eines Lügners; Doch könntet Ihr selbst der Betrogne sen; Es ist dem Menschenherzen zu verzeihen, In solchem großen Spiel sich zu betrügen. Was stellt Ihr und für Bürgen Eures Worts?

Ich stelle funfgig Sideshelfer auf, Piasten alle, freigeborne Polen Untabeligen Rufs, die Jegliches Erharten sollen, was ich hier behauptet. Dort fist der eble Fürst von Sendomir, Der Castellan von Lublin ihm gur Seite, Die zeugen mir's, ob ich Wahrheit geredet.

Erzbischof non Onefen.

Bas nun bebuntet ben erlauchten Stanben? Go vieler Zeugniffe vereinter Rraft Mus fich der Zweifel übermunden geben. Ein ichleichendes Gerücht durchläuft icon langit Die Belt, bag Dmitri, Iwans Cobn, noch lebe: Chagr Boris felbft beftartt's burch feine Rurcht. - Ein Jungling zeigt fich bier, an Alter, Bilbung, Bis auf die Bufalle : Spiele ber Ratur, Bang bem Berfdwundnen abnlich, ben man fucht, Durch edeln Geift des großen Anfpruchs werth. Mus Rloftermauern ging er wunderbar, Bebeimnifvoll bervor, mit Rittertugend Begabt, ber nur ber Monche Bogling mar: Ein Rleinod zeigt er, bas ber Czaarowitich Einft an fich trug, von bem er nie fich trennte; Ein ichriftlich Bengnig noch von frommen Sanden Beglaubigt feine fürftliche Beburt, und fraft'ger noch aus feiner schlichten Rede Und reinen Stirn fpricht und die Bahrheit an. Nicht folde Buge borgt fic der Betrug; Der bullt fich tauschend ein in große Borte Und in ber Sprache rednerischen Schmud. Nicht langer benn versag' ich ihm ben Ramen, Den er mit Fug und Recht in Unspruch nimmt, und, meines alten Vorrechts mich bedienend, Beb' ich als Primas ibm bie erfte Stimme.

Erzbischof von Lemberg.

3ch ftimme wie ber Primas.

Mehrere Bifcofe.

Bie ber Primas.

Mebrere Dalatinen.

Auch ich!

Odowalskn.

Und ich!

Anndboten (rafch auf einander). Mir Mile!

Sapieha.

Onad'ge Berren!

Bedenkt es wohl! Man übereile nichts! Ein edler Reichstag laffe sich nicht rafch hinreißen zu — — —

Odowalsky. Hier ist

Nichts zu bedeuten; Alles ist bedacht. Unwiderleglich sprechen die Beweise. Hier ist nicht Moskau; nicht Despotenfurcht Schnürt hier die freie Seele zu. Hier darf Die Mahrheit wandeln mit erhabnem Haupt. Ich will's nicht hoffen, edle Herrn, daß hier Zu Krakau auf dem Reichstag selbst der Polen Der Czaar von Moskau feile Sklaven habe.

Demetrins.

D! habet Dant, erlauchte Senatoren! Daß ihr ber Bahrheit Zeichen anerkannt. Und wenn ich euch nun ber wahrhaftig bin, Den ich mich nenne, o! so dulbet nicht, Daß sich ein frecher Räuber meines Erbs Anmaße, und ben Scepter langer icande, Der mir, dem achten Czaarowitich, gebuhrt.

Die Gerechtigkeit hab' ich, ihr habt die Macht. Es ist die große Sache aller Staaten Und Thronen, daß gescheh', was Rechtens ist, Und Jedem auf der Welt das Seine werde; Denn da, wo die Gerechtigkeit regiert, Da freut sich Jeder, sicher seines Erbs, Und über jedem Hause, jedem Thron Schwebt der Vertrag wie eine Eherubswache.

Gerechtigfeit Seift ber funstreiche Bau bes Weltgewölbes, Wo Alles Gines, Gines Alles halt, Wo mit bem Einen Alles fturzt und fallt.

(Antworten der Senatoren, die dem Demetrius beifitmmen.) Demetrius.

D! sieh mich an, ruhmreicher Sigismund! Großmächt'ger König! Greif' in deine Brust, Und sieh bein eignes Schickal in dem meinen! Auch du erfuhrst die Schläge des Geschicks; In einem Kerker kamest du zur Belt; Dein erster Blick siel auf Gesängnismauern. Du brauchtest einen Retter und Befreier, Der aus dem Kerker auf den Khron dich hob. Du fandest ihn. Großmuth hast du erfahren; D! übe Großmuth auch an mir! —

Und ihr erhabnen Manner bes Genats,

Ehrwardige Bifchofe, der Kirche Saulen, Ruhmreiche Palatin' und Castellane, hier ist der Augenblick, durch eble That Zwei lang entzweite Bolter zu versöhnen. Erwerbet euch den Ruhm, daß Polens Kraft Den Mostowitern ihren Czaar gegeben, Und in dem Nachbar, der euch seindlich drangte, Erwerbt euch einen dankbar'n Freund.

Und ihr,

Landboten der erlauchten Republik,
Zäumt eure schnellen Rosse! Siet auf!
Euch öffnen sich des Glüdes goldne Thore;
Mit euch will ich den Raub des Feindes theilen.
Mostau ist reich an Gütern; unermeßlich
An Gold und Edelsteinen ist der Schaß
Des Czaars; ich kann die Freunde königlich
Belohnen, und ich will's. Wenn ich als Czaar
Einziehe auf dem Rremel, dann, ich schwör's,
Soll sich der Aermste unter euch, der mir
Dahin gesolgt, in Sammt und Jobel kleiden,
Mit reichen Perlen sein Geschirr bedecken,
Und Silber sey das schlechteste Metall,
Um seiner Pferde Huse zu beschlagen.

(Es entfieht eine große Bewegung unter ben Landboten.)
Aomla (Rofaten: Setman)
(ertfart fich bereit, ihm ein Seer juguführen).

Obowalsky.

Soll ber Rofat und Ruhm und Beute rauben?

Wir haben Friede mit dem Tartarfürst Und Turten, nichts zu fürchten von dem Schweden.

Schon lang verzehrt fich unfer tapfrer Mnth Im tragen Frieden; unfre Schwerter roften. Auf! Last und fallen in das Land des Czaars Und einen dantbar'n Bundes-Freund gewinnen, Indem wir Polens Macht und Größe mehren.

Diele Sandboten.

Rrieg! Rrieg mit Mostan!

Andere,

Man beschließe es!

Gleich fammle man bie Stimmen! Sapieba (fiebt auf).

Rrongroßmarschall!

Gebietet Stille! Ich verlang' das Bort.

Cine Menge von Stimmen.

Rrieg! Rrieg mit Modfau!

Sapieba.

Ich verlang' bas Bort.

Maridall! thut Guer Amt!

(Großes Getofe in bem Saale und außerhalb besfeiben.)

Arongroßmarfdall.

Ihr febt, es ift

Bergebens.

Sapieha.

Bas? ber Marschall auch bestochen? Ift feine Freiheit auf dem Neichstag mehr? Berft Euren Stab hin, und gebietet Schweigen! Ich fordr' es, ich begehr's und will's.

(Krongroßmarichall wirft feinen Stab in bie Mitte bes Saals; Der Tumult legt fich.)

Was deuft ihr? Was beschließt ihr? Stehn wir nicht In tiefem Frieden mit dem Szaar zu Moskau?

36 felbft, ale ener toniglicher Bote, Errichtete ben amangigiabr'gen Bund: Ich babe meine rechte Sand erboben Bum feierlichen Gibichwur auf bem Rremel. Und redlich bat ber Cagar und Bort gehalten. Bas ift beidworne Treu'? Bas find Bertrage. Benn ein folenner Reichstag fie gerbrechen barf?

Demetrius.

Rurft Leo Savieba! Ihr babt Frieden Befchloffen, fagt 3hr, mit bem Cagar ju Mostau? Das babt 3br nicht; benn ich bin biefer Cigar. In mir ift Mostau's Majeftat; ich bin Der Gobn bes Iman und fein rechter Erbe. Benn Volen Rrieden ichließen will mit Rufland. Mit mir muß es gefcheben! Eu'r Bertrag Ift nichtig, mit bem Michtigen errichtet.

Obowalskn.

Bas fummert eu'r Bertrag und! Damals baben Bir fo gewollt, und beute woll'n wir anders. Sapieba.

Ift es dabin gefommen? Will fich Niemand Erheben für bas Recht, nun fo will ich's. Berreißen will ich bas Gemeb' ber Arglift: Aufbeden will ich Alles, mas ich weiß. - Chrwurd'ger Primas! Bie? bift bu im Ernft So autmuthig, ober tannft bich fo verftellen? Cepb ibr fo glaubig, Cenatoren? Ronig, Bift bu fo fowach? Ihr wift nicht, wollt nicht wiffen. Daß ihr ein Svielwert fend des lift'gen Boimphe Bon Sendomir, der diefen Czaar aufftellte, Def ungemeffner Chrgeis in Gebanten

Das guterreiche Mostau icon periclinat? Muß ich's euch fagen, bag bereits ber Bunb Befnüpft ift und beschworen zwischen Beiben? Daß er die jungfte Tochter ibm verlobte? Und foll die edle Republit fich blind In die Gefahren eines Rrieges fturgen, Um ben Woiwoben groß, um feine Tochter Bur Czaarin und gur Konigin gu machen? Bestochen bat er Alles und erfauft. Den Reichstag, weiß ich wohl, will er beberrichen: 3ch febe feine Kaction gewaltig In diesem Saal, und nicht genug, daß er Den Seym Walny burch die Mebrheit leitet, Bezogen bat er mit dreitaufend Pferden' Den Reichstag, und gang Krafau überfcwemmt Mit feinen Lebend-Leuten. Gben jest Erfüllen fie bie Sallen diefes Saufes. Man will die Freiheit unfrer Stimmen gwingen. Doch feine Kurcht bewegt mein tapfres Berg: So lang noch Blut in meinen Abern rinut. Bill ich die Freiheit meines Borte behaupten. Ber wohl gefinnt ift, tritt ju mir berüber. So lang' ich Leben habe, foll fein Schluß Durchgebn, der wider Recht ift und Bernunft. 3d bab' mit Mostau Krieden abgeschloffen, Und ich bin Mann dafür, daß man ibn halte.

## Cdowalsky.

Man hore nicht auf ihn! Cammelt die Stimmen!
(Blichofe von Aratau und Wilna fleben auf und geben jeber an feiner Seite binab, um bie Stimmen ju fammelu.)

Diele.

Rrieg! Rrieg mit Modfau!

Ergbischof von Onelen (ju Savieba).

Bebt Euch, edler Berr!

Ihr feht, daß Ench die Mehrheit widerstrebt. Treibt's nicht zu einer unglückel'gen Spaltung!

Arongroßkangler.

(fommt bon bem Thron berab, ju Sapleba).

Der Ronig laft Ench bitten, nachzugeben, Berr Boiwod, und ben Reichstag nicht gu fpalten.

Churhuter (beimlich ju Doomaloty).

Ihr follt Euch tapfer halten, melden Euch Die vor ber Thur. Gang Rratau fteht gu Euch.

Arongroßmarfchall (ju Capieha).

Es find fo gute Schluffe burchgegangen; D, gebt Cuch! Um bes andern Guten willen, Bas man befchloffen, fügt Euch in die Mehrheit!

Bifchof von Arakau

(hat auf feiner Ceite die Stimmen gefammelt).

Auf biefer rechten Bant ift Alles einig.

Bapicha.

Laft Alles einig fepn. — Ich fage Rein. Ich fage Volo, ich zerreiße ben Reichstag. Man schreite nicht weiter! Aufgehoben, null Ift Alles, was beschloffen ward!

(Allgemeiner Auffiand; ber König fleigt vom Thron, die Schranfen werben eingefürgt; ed entflest ein tumultuarifcie Getofe. Landboten greifen zu ben Sabeln und juden fie linte und rechts auf Sapleba. Bildoffe treten auf beiben Seiten dazwischen und vertheibigen ihn mit ihren Stolen.)

Die Mehrheit?

Bas ist die Mehrheit? Mehrheit ist der Unsinn; Berstand ist stets bei Wen'gen nur gewesen. Bekummert sich ums Ganze, wer nichts hat? Hat der Bettler eine Freiheit, eine Bahl? Er muß dem Mächtigen, der ihn bezahlt, Um Brod und Stiefel seine Stimm' verlausen. Man soll die Stimmen wagen, und nicht zählen; Der Staat muß untergehn, früh oder spat, Bo Mehrheit siegt und Unverstand entscheidet.

Odowalsky.

hort den Berrather! -

Aandboten.

Rieder mit ihm! haut ihn in Studen! Erzbifchof von Gnefen

(reift feinem Caplan bas Greus aus ter Sand und tritt bagwifchen).

Kriche!

Coll Blut der Burger auf dem Reichstag fliegen? Rarft Capieba! maßigt Cuch!

(Bu ben Bifchofen.)

Bringt ibn

hinweg! Macht eure Bruft zu feinem Schilbe! Durch jene Seitenthur entfernt ihn ftill, Das ibn die Menge nicht in Studen reife!

(Capieha, noch immer mit den Bliden brobend, wird von den Bischöfen mit Gewalt fortgezogen, indem der Erzibichof von Gnesen und von Lemberg die andringenden Landboten von ihm abwehren. Unter beftisgen Tumult und Sabelgefiler leert sich der Saal aus, baß nur Des metrius, Mnisches, downaloty und der Kosaken: Setman zurückleieben.)

Odowalsky.

Des schlug und fehl - - - -

Doch barum foll Euch Sulfe nicht entftehen; Salt auch die Republit mit Mostau Frieben, Wir führen's aus mit unfern eignen Araften.

Ber hatt' auch bas gebacht, bag er allein Dem gangen Reichstag murbe Spige bieten! Mnifchek.

Der Konig fommt.

Sigismund, begleitet von dem Arongrofikangler, Arongrofimarichall und einigen Bifchofen.

König.

Mein Pring, last Euch umarmen! Die hohe Republit erzeigt Euch endlich Gerechtigkeit; mein herz hat es schon längst. Tief rührt mich Euer Schickfal. Wohl muß es Die Herzen aller Könige bewegen.

Demetrius.

Bergeffen hab' ich Alles, was ich litt; An Eurer Bruft fuhl' ich mich neugeboren.

König.

Wiel Worte lieb' ich nicht; doch mas ein König Bermag, der über reichere Bafallen Gebietet, als er felbst, biet' ich Euch an. Ihr habt ein boses Schauspiel angesehn. Denkt drum nicht schlimmer von der Polen Reich, Weil wilder Sturm das Schiff des Staats bewegt.

Mnifchek.

In Sturmes Braufen lenkt ber Steuermann Das Fahrzeug schnell und führt's zum sichern Safen. Könia.

Der Reichstag ist zerriffen. Wollt' ich auch,
Ich barf ben Frieden mit bem Czaar nicht brechen.
Doch habt Ihr mächt'ge Freunde. Will der Pole Auf eigene Gefahr sich für Euch waffnen.,
Will ber Kosat des Krieges Glücksspiel wagen,
Er ist ein freier Mann, ich kann's nicht wehren.
Mnischek.

Der gange Rolofg fteht noch unter Baffen. Gefällt bir's, herr, fo tann ber wilde Strom, Der gegen beine hobeit fich emporte, Unschäblich über Modtau fich ergießen.

Rönig.

Die besten Wassen wird dir Außland geben; Dein bester Schirm ist deines Volkes Herz. Rußland wird nur durch Außland überwunden. So wie du heute vor dem Neichstag sprachst, So rede dort in Moskau zu den Bürgern; Ihr Herz erobre dir, und du wirst herrschen. In Schweden hab' ich, als geborner König, Einst friedlich den ererbten Thron bestiegen, Und doch mein väterliches Neich verloren, Weil mir die Volksgesinnung widerstrebte.

Marina (tritt auf).

Mnifchek.

Erhabne Majeftat , ju beinen Fußen Birft fich Marina , meine jungfte Tochter;

Der Pring von Mosfau bietet ihr fein herg; Du bist der hohe Schirmvogt unfere hauses; Bon beiner foniglichen hand allein Geziemt es ihr, ben Gatten zu empfangen. (Maring futet por bem Konto.)

König.

Bohl, Better! Ift es Euch genehm, will ich Des Baters Stelle bei bem Czaar vertreten.

(Bu Demetrius, bem er die Sand ber Marina übergibt.) So fuhr' ich Euch in diefem schönen Pfande Des Glückes heitre Göttin zu. — Und mög' es Mein Aug' erleben, dieses holde Paar Sigen zu sehen auf dem Ehron zu Mostau!

Herr! demuthvoll verehr' ich deine Gnade, Und beine Sflavin bleib' ich, wo ich bin.

König.

Steht auf, Saarika! Diefer Plat ist nicht Für Euch, nicht für die czaarische Verlobte, Nicht für die Tochter meines ersten Woiwods. Ihr sepb die jüngste unter Euren Schwestern; Doch Euer Geist sliegt ihrem Glücke vor, Und nach dem Hochsten strebt Ihr hochgesinnt.

Sep Zeuge, großer König, meines Schwurd; 3ch leg' als Fürst ihn in des Fürsten hand! Die hand des' edeln Frauleins nehm' ich an, Als ein koftbares Pfand des Glücks. 3ch schwöre, Sobald ich meiner Wäter Thron bestiegen, Als meine Braut sie festlich heimzuführen, Wie's einer großen Königin geziemt.

Bur Morgengabe ichent' ich meiner Braut Die Fürstenthumer Pledlow und Groß: Reugard, Mit allen Städten, Dörfern und Bewohnern, Mit allen Hoheiterechten und Gewalten, Jum freien Eigenthum auf ew'ge Zeit, Und diese Schentung will ich ihr als Czaar Bestätigen in meiner Hauptstadt Modtau. Dem edeln Boiwod zahl' ich zum Ersah für seine Rüstung eine Million Ducaten polnischen Geprägs. —

So helf' mir Gott und feine Seiligen, Ale ich bieß treulich schwur und halten werbe. Ronig.

Ihr werdet ed; Ihr werdet nie vergessen, Bas Ihr dem edeln Woiwod schuldig sepd, Der sein gewisses Glück an Eure Wünsche, Ein theures Kind an Eure Hossnung wagt. So seltner Freund ist töstlich zu bewahren! Drum, wenn Ihr glücklich sepd, vergesset nie, Auf welchen Sprossen Ihr zum Thron gestiegen, Und mit dem Kleide wechselt nicht das Herz! Denkt, daß Ihr Euch in Polen selbst gefunden, Daß Euch dieß Land zum Zweitenmal geboren.

Demetrius.

Ich bin erwachsen in der Riedrigkeit; Das schone Band hab' ich verehren lernen, Das Mensch au Mensch mit Wechselneigung bindet.

König.

Ihr tretet aber in ein Reich jest ein, Wo andre Sitten und Gebrauche gelten.

hier in ber Polen Land regiert die Freiheit; Der König selbst, wiewohl an Glanz der Sochste, Muß oft des macht'gen Abels Diener seyn; Dort herrscht des Baters heilige Gewalt; Der Stlave dient mit leidendem Gehorsam.

#### Demetrins.

Die schöne Freiheit, die ich hier gefunden, Bill ich verpflanzen in mein Baterland; Ich will aus Stlaven frohe Menschen machen; Ich will nicht herrschen über Stlaven = Seelen.

#### Aönig.

Thut's nicht zu rasch, und lernt der Zeit gehorchen! Hört, Pring, zum Abschied noch von mir drei Lehren! Befolgt sie treu, wenn Ihr zum Reich gelangt. Ein König gibt sie Euch, ein Greis, der viel Erfuhr, und Eure Jugend kann sie nuhen.

### Demetrius.

D, lehrt mich Eure Beisheit, großer König! Ihr fepb geehrt von einem freien Bolle, — Bie mach' ich's, um basfelbe zu erreichen?

———— Ihr tommt vom Ausland; Euch führen fremde Feindeswaffen ein; Dieß erste Unrecht habt Ihr gut zu machen. Drum zeiget Euch als Mostan's wahrer Sohn, Indem Ihr Achtung tragt vor seinen Sitten. Dem Polen haltet Wort und ehret ihn; Denn Freunde braucht Ihr auf dem neuen Thron. Der Arm, der Euch einführte, kann Euch stürzen. Hoch haltet ihn, doch ahmet ihm nicht nach.

Nicht fremder Brauch gebeiht in einem Lanbe

Doch mas Ihr auch beginnt, - ehrt Eure Mutter -Ihr findet eine Mutter -

> Demetrius. O mein Ronig!

> > Sania.

Bobl babt Ihr Urfach', kindlich fie zu ehren. Berehrt fie - Swifden Gud und Eurem Bolt Steht fie, ein beilig theures Band. - Frei ift Die Czaargewalt von menschlichen Gefeben: Dort ift nichts Kurchtbares, als die Natur: Rein beffres Dfand für Eure Menfdlichfeit Sat Guer Bolt, als Gure Rindesliebe. -Ich fage nichts mehr. Manches ift noch übrig, Ch' 3hr bas goldne Bidberfell erobert. Erwartet feinen leichten Siea! - - -Cagar Boris berricht mit Aufebn und mit Rraft: Mit feinem Beichling gebt Ihr in ben Streit. Mer burch Berdienst fich auf ben Ehron geschwungen, Den fturgt der Wind der Meinung nicht fo ichnell, Und feine Thaten find ihm ftatt der Abnen. -3d überlaff' End Gurem guten Glud. Es bat zu zweien Malen durch ein Bunder Euch aus ber Sand bes Tobes icon gerettet: Es wird fein Bert vollenden und Euch fronen.

# Marina. Odsmalshy.

Obomalsky.

Nun, Fraulein, hab' ich meinen Auftrag wohl Erfüllt, und wirft du meinen Gifer loben?

Recht gut, daß wir allein sind, Odowalsty, Wir haben wicht'ge Dinge zu besprechen, Davon der Prinz nichts wissen soll. Mag er Der Götterstimme folgen, die ihn treibt! Er glaub' an sich, so glaubt ihm auch die Welt. Lass' ihn nur jene Dunkelheit bewahren, Die eine Mutter großer Thaten ist. — Wir aber müssen hell sehn, mussen handeln. Er gibt den Namen, die Begeisterung; Wir müssen die Besinnung für ihn haben, Und haben wir und des Erfolgs versichert Mit kluger Kunst, so wähn' er immerhin, Daß es aus Himmels Höhn ihm zugefallen.

Gebiete, Fraulcin! beinem Dienste leb' ich. Befummert mich des Mostowiters Sache? Du bist es, beine Größ' und herrlichkeit, An die ich Blut und Leben setzen will. Mir blubt tein Gluc; abbangig, guterlos, Darf ich die Bunsche nicht zu dir erheben. Berdienen aber will ich deine Gunst. Dich groß zu machen, sey mein einzig Trachten. Mag immer dann ein Andrer dich bestehen; Mein bist du doch, wenn du mein Werf nur bist.

Marina.

Drum leg' ich auch mein ganzes Herz auf dich. Du bift der Mann, dem ich die That vertraue; Der König meint es falsch. Ich schau' ihn durch. — Ein abgeredet Spiel mit Sapieha War Alles nur. Zwar ist's ihm wohl gelegen, Daß sich mein Vater, dessen Macht er fürchtet, In dieser Unternehmung schwächt, daß sich Der Bund des Abels, der ihm surchtbar war, In diesem fremden Kriegerzug entladet; Doch will er selbst neutral im Kampse bleiben. Des Kampses Slück denkt er mit und zu theilen. Sind wir besiegt, so leichter hosst er und Sein Herscherjoch in Polen auszulegen. Wir stehn allein. Geworsen ist das Loos. Sorgt er für sich, wir sorgen für das Unfre.

Du führst die Eruppen nach Riow. Sie schwören Dem Prinzen Erene dort und schwören mir, Dir, borft du ? Es ist eine notb'ge Borfict.

### Odowalsky.

Marina.

Richt deinen Arm blog will ich, auch bein Auge. Dowalskn.

Gebiete, fpric, - - - - -

Marina.

Du fuhrst ben Czaarowitsch. Bewach' ihn gut! Beich nie von seiner Seite, Bon jebem Schritt gibst bu mir Rechenschaft.

Obomalsky.

Bertrau' auf mich, er foll und nie entbehren.

Rein Menfch ift bantbar. Fühlt er fich ale Czaar, Schnell wird er unfre Feffel von fich werfen.

Der Ruffe haßt den Polen, muß ihn haffen; Da ift fein festes herzensband gu knupfen.

# Marina, Gowalshy. Gpalinshy. Pielsky und meste polnische Edellente.

Opalinsky.

Schaff Gelb, Patronin, und wir ziehen mit. Der lauge Reichstag hat und aufgezehrt; Bir machen bich ju Ruflands Konigin.

Marina.

Der Bifchof von Kaminiec und von Kulm Schieft Geld auf Pfandichaft vor von Land und Lenten. Berlauft, verpfändet eure Bauernhofe, Bersilbert Alles, steet's in Pferd und Ruftung! Der beste Kaufmann ist der Krieg. Er macht Aus Eisen Gold. — Was jest ihr auch verliert, In Mostau wird sich's zehnsach wiederfinden.

Es figen noch Zweihundert in der Erinfftub'; Benn du dich zeigst und einen Becher leerst Mit ihnen, find sie bein, — ich tenne fie. Marina.

Erwarte mich! Du follft mich bingeleiten. Gralinskn.

Bewif, bu bift gur Ronigin geboren. Marina.

So ift's. Drum mußt' ich's werben. -Bielsko.

Ja, besteige

Du felbst ben weißen Belter, maffne bich, Und, eine zweite Banda, führe bu Bum fichern Giege beine muth'gen Schaaren.

Marina.

Mein Geift führt euch. Der Krieg ift nicht für Beiber. In Riow ift ber Sammelplas. Dort wird Mein Bater aufgiebn mit breitaufend Pferben. Mein Schwager gibt ameitanfend. Bon bem Don Erwarten wir ein Sulfebeer von Rofaten. Sowort ihr mir Treue?

Mile.

Ja, wir schworen! (Biebn ble Gabel.)

Cinige.

Anbere.

Vivat Marina!

Russiae regina! (Marina gerreift ibren Schleier und bertbeilt ibn unter bie Ebelleute.

Alle geben ab, außer Marina.)

# Mnischek. Marina.

Marina.

Warum fo ernft mein Bater, da bas Glud Uns lacht, ba jeder Schritt nach Bunfch gelingt, Und alle Arme fich für uns bewaffnen?

Mnischek.

Das eben, meine Tochter! Alles, Alles Steht auf dem Spiel. In dieser Kriegdrüftung Erschöpft sich beines Naters ganze Kraft. Wohl hab' ich Grund, es ernstlich zu bedenken; Das Glud ist falsch, unsicher ber Erfolg.

#### Marina

### mnifchek.

Sefahrlich Madden, wozu haft du mich Gebracht! Mas bin ich für ein schwacher Vater, Daß ich nicht beinem Dringen widerstand. Ich bin ber reichste Woiwoda bes Reichs, Der erste nach bem König. — Hätten wir Uns dam it nicht bescheiden, unfres Glücks Geuießen können mit vergnügter Seele? Du strebtest höher — nicht das mäßige Loos Genügte dir, das deinen Schwestern ward. Erreichen wolltest du das höchste Ziel Der Sterblichen, und eine Krone tragen. Ich allzu schwacher Vater möchte gern Auf dich, mein Liebstes, alles Höchste häusen; Ich lasse mich bethören durch bein Flehen, und an den Zusall wag' ich das Gewisse!

#### Marina.

Wie? — theurer Bater, reut bich beine Sute? Wer kann mit dem Geringern sich bescheiben, Wenn ihm bas Sochste überm Haupte schwebt? Mnischen.

Doch tragen beine Schwestern leine Kronen, Und find begludt — — —

#### Marina.

Bas für ein Glüd ist das, wenn ich vom hause Des Woiwobs, meines Baters, in das haus Des Palatinus, meines Gatten, ziehe? Bas wächst mir Neues zu aus diesem Tausch? Und kann ich mich des nächsten Tages freu'n, Benn er mir mehr nicht, als der heut'ge bringt? D, unschmachafte Wiederkehr des Alten! Langweilige Dasselbigkeit des Dasepns! Lohnt sich's der Müh', zu hoffen und zu streben? Die Liebe oder Größe muß es sepn, Soust alles Andre ist mir gleich gemein.

mnifchek.

## Marina.

Erheitre beine Stirn, mein theurer Bater!
Lass und der Fluth vertrauen, die und trägt!
Nicht an die Opfer benke, die du bringest,.
Dent' an den Preis, an das erreichte Ziel —
Wenn du dein Mädchen sigen sehen wirst
Im Schmuck der Czaarin auf dem Thron zu Moskan,
Wenn deine Enkel diese Welt beherrschen!

mnifdek.

Ich bente nichts, ich sebe nichts als bich, Mein Madchen, bich im Glanz ber Königetrone. Du forberft es; ich tann bir nichts versagen.

Marina.

Noch eine Bitte, lieber, bester Bater, Gemabre mir!

Mnifdek.

Bas municheft du, mein Rind?, Marina.

Soll ich zu Sambor eingeschlossen bleiben Mit der unband'gen Sehnsucht in der Brust?
Jenseits des Oniepers wird mein Loos geworsen — Endlose Räume trennen mich davon. — — Rann ich das tragen? O! der ungeduld'ge Seist Wird auf der Folter der Erwartung liegen, Und dieses Raumes ungeheure Länge Mit Angst ausmessen und mit herzensschlägen.

Mnifchek.

Bas willft du? Bas verlangst du? - - Marina.

Laff' mich in Kiow des Erfolges harren! Dort fcopf' ich jedes Neue an der Quelle. Dort an der Grauzmart beider Reiche, — —

#### Mnifdek.

Dein Geift ftrebt furchtbar: Mag'ge bich, mein Kind.

Ja, du vergonnft mir's, ja, du führft mich bin. Mnifchek.

Du führft mich bin, Duß ich nicht, was bu willft?

Mariun.

Herzvater, menn ich Czaarin bin zu Mostau, Sieh, dann muß Kiow unfre Granze fepu. Kiow muß mein fepu, und du follft's regieren. Mnifchek.

Madchen, du traumst! Schon ift das große Mostan Bu eng für deinen Geist; du willst schon Land Auf Kosten deines Vaterlandes —

Marina.

Kiow

Gehorte nicht zu unferm Baterlande. Dort herrschten der Marager alte Fürsten; Ich hab' die alten Chroniten wohl inne, — Bom Neich der Nussen ist es abgeriffen; Bur alten Krone bring' ich es zurud.

Mnichek.

Still! ftill! das darf der Boiwoda nicht horen!
(Man bort Trompeten.)

Sie brechen auf - -

# Bweiter Aufgug.

#### Erfte Scene.

Unfict eines griechifden Rlofters

in einer ben Bintergegend am See Belofero. Ein Bug von Monnen in schwarzen Rleibern und Schleiern geht hinten über die Buhne. Marfa in einem weißen Schleier fleht von den übrigen abgesondert an einen Grabstein gesehnt. Giga tritt aus dem Ange heraus, bleibt einen Augenblid fieben, sie zu betrachten, und tritt albbann naber.

#### Olga.

Treibt bich bas herz nicht auch heraus mit uns Ins Freie ber erwachenden Natur? Die Sonne kommt, es weicht die lange Nacht, Das Eis der Ströme bricht, der Schlitten wird Rum Nachen, und die Wandervögel ziehn. Geöffnet ist die Welt, und Alle lockt Die neue Lust and enger Klosterszelle Ins offne heitre der verjungten Flur. Und du nur willst, versenkt in ew'gen Schmerz, Die allgemeine Fröhlichkeit nicht theilen?

Laff' mich allein, und folge beinen Schweftern!

Ergehe sich in Lust, wer hoffen tann. Mir tann bas Jahr, das alle Welt verjungt, Nichts bringen; mir ist Alles ein Vergangnes, Liegt Alles als gewesen hinter mir.

Glaa.

Beweinft du ewig beinen Sobn und tranerft Um die verlorne herrlichkeit? Die Beit. Die Balfam gießt in jede Bergenswunde, Berliert fie ibre Dacht an bir allein? Du warft die Czaarin biefes großen Reichs, Barft Mutter eines blubnben Cobne; er murbe Durch ein entfeslich Schicffal bir geraubt: Ind obe Rlofter fabit bu bid verftoffen. Sier an den Grangen ber belebten Belt. Doch fechzehnmal feit jenem Schreckenstage Sat fic bas Angesicht ber Belt verjungt; Mur beines feb' ich ewig unverandert. Ein Bild des Grabe, wenn Alles um bich lebt. Du gleichft der unbeweglichen Geftalt, Die fie ber Runftler in ben Stein geprägt, Um ewig fort basfelbe zu bedeuten.

Marfa.

Ja, hingestellt hat mich die Zeit Zum Denkmal meines schrecklichen Geschick! Ich will mich nicht beruhigen, will nicht Bergessen. Das ist eine seige Geele, Die eine Heilung annimmt von der Zeit, Ersah fürs Unersehliche! Mir soll Michts meinen Gram abkausen. Wie des himmels Gewölbe ewig mit dem Wandrer geht, Ihn immer, unermeßlich, ganz umfängt,

Wohin er fliehend auch die Schritte wende;
. So geht mein Schmerz mit mir, wohin ich wandle; Er schließt mich ein, wie ein unendlich Meer;
Wie ausgeschöpft hat ihn mein ewig Weinen.

D! sieh doch, was der Fischerknabe bringt, Um den die Schwestern sich begierig drängen! Er kommt von sern her, von bewohnten Gränzen, Er bringt und Botschaft aus der Menschen Land. Der See ist auf, die Straßen wieder frei; Reizt keine Reugier dich, ihn zu vernehmen? Denn sind wir gleich gestorben für die Welt, So hören wir doch gern von ihrem Bechsel, Und an dem User ruhig mögen wir Den Brand der Bellen mit Verwundrung schauen.

## Monnen tommen jurud mit einem Sifcherknaben.

Zenia. Selena.

Sag' an, ergable, mas bu Reues bringft.

Alexia.

Bas draufen lebt im Seculum, ergable.

Lagt mich jum Borte tommen, heil'ge Frauen!

Ift's Krieg? - Ift's Friebe?

Aleria.

Ber regiert bie Belt?

Sifder.

Ein Schiff ift gu Archangel augetommen, Serab vom Gispol, wo die Belt erfarrt.

Olga.

Bie tam ein Fahrzeug in bas wilbe Meer? Sifder.

Es ist ein engelländisch handelsschiff. Den neuen Weg hat es zu und gefunden.

Alexia.

Bas boch der Mensch nicht wagt für den Gewinul Xenia.

So ift die Belt doch nirgends zu verschließen! fischer.

Das ift noch die geringfte Neuigleit. Bang anderes Geschief bewegt die Erbe.

Aleria.

D fprich, erzähle!

Olga.

Sage, was geschehn.

fifcher.

Erstaunliches erlebt man in der Belt: Die Todten fteben auf, Berftorbne leben.

Oiga.

Erflar' bich, fprichl .

fifder.

Pring Dmitri, Jwans Cohn, Den wir als todt beweinen, sechzehn Jahr', Er lebt und ist in Polen aufgestanden.

Oiga.

Pring Dmitri lebt?

Marfa (auffahrend). Mein Sohn! Olga.

D fasse dich! D halte

halte dein herz, bis wir ihn gang vernommen! Alexia.

Bie fann er leben, ber ermorbet warb Bu Uglitich und im Feuer umgefommen?

Er ift entrommen aus der Feuerenoth, 'In einem Rlofter hat er Schut gefunden; Dort wuchs er auf in der Berborgenheit, Bis seine Zeit fam, sich zu offenbaren.

Olga (jur Marfa).

Du zitterft, Fürstin, bu verbleichft?

3ch weiß,

Daß es ein Wahn ift, — doch fo wenig noch Bin ich verhartet gegen Furcht und hoffnung, Daß mir das herz in meinem Bufen wantt.

Olga.

Barum mar' es ein Wahn? O, bor' ihn! bor' ihn! Bie fonnte folch Gerücht fich ohne Grund Berbreiten?

Sifder.

Ohne Grund? Bur Baffe greift Das gange Bolf der Litthauer, der Polen. Der große Fürst erbebt in seiner Hauptstadt! (Marfa, au allen Gliedern ginernd, muß fich an Olga und Meria lebnen.)

Jenia.

D rede! Cage Alled! Cage, mas bu weißt.

Aleria.

Sag' an, wo bu bas Reue aufgerafft ? Sifder.

3d, aufgerafft? Gin Brief ift ausgegangen Nom Craar in alle Lande feiner Berricaft: Den hat und ber Dofabmit \* unfrer Stadt Berlefen in versammelter Bemeinde. Darinnen fteht, daß man und taufchen will, Und das wir den Betrug nicht follen glauben! Drum eben glauben wir's; benn mar's nicht war, Der große Rurft verachtete die Luge.

Marfa.

It bieß bie Kaffung, die ich mir errang? Bebort mein Berg fo febr ber Beit noch an, Daß mich ein leeres Wort im Innersten erschuttert? Schon fechzehn Jahr' bewein' ich meinen Gobn, Und glaube nun auf Ginmal, daß er lebe?

Ølaa.

Du haft ihn fechzehn Jahr' ale tobt beweint, Doch feine Afche haft du nie gefehn! Nichts widerlegt die Wahrheit bes Gerüchts. Wacht doch die Vorficht über dem Geschick Der Bolfer und der Rurften Saupt. - D öffne Dein Berg ber hoffnung. - Mehr, als bu begreifft, Gefchieht - wer fann der Allmacht Grangen feben?

Marfa.

Soll ich ben Blid gurud ins Leben wenden, Bon dem ich endlich abgeschieden mar ?

<sup>\*</sup> Richter, Schultheiß.

Richt bei ben Tobten wohnte meine hoffnung. D fagt mir nichts mehr! Last mein herz sich nicht Un dieses Trugbild hängen! Last mich nicht Den thenren Sohn zum Zweitenmal verlieren! D meine Ruh' ist hin, hin ist mein Frieden! Ich kann dies Wort nicht glauben, ach! und kann's Nun ewig nicht mehr aus der Seele löschen! Weh mir! erst jeht verlier' ich meinen Sohn; Jeht weiß ich nicht mehr, ob ich bei den Todten, Ob bei den Lebenden ihn snehen soll.

Endlosem Zweisel bin ich hingegeben!

Olga.

Bas ruft bie Glode, Schwester Pförtnerin? Pförtnerin.

Der Erzbifchof ftett draußen vor den Pforten; Er tommt vom großen Czaar, und will Gebor.

Olga.

Es steht der Erzbischof vor unsern Pforten! Bas führt ihn Außerordentliches ber? —

Zenia.

Rommt Alle, ihn nach Burben zu empfangen! (Sie geben nach ber Pforte; indem tritt der Erzbischof ein; fie laffen fich Alle vor ihm auf ein Ante nieder, er macht das griechtiche Kreug über fie.)

Siob.

Den Ruß des Friedens bring' ich euch im Namen Des Baters und des Sohnes und des Geifts, Der ausgeht von dem Bater!

Giga.

herr! wir fuffen

Echillers fammtl. Berte VII.

In Demuth deine vaterliche Hand!

— — — Gebiete deinen Tochtern! Biob.

An Schwester Marfa lautet meine Sendung. Olga.

Sier fteht fie und, erwartet dein Gebot. (Aue Ronnen entfernen fich.)

## Siob und Marfa.

Siob.

Der große Fürst ist's, der mich an dich sendet, Auf seinem sernen Throne denkt er dein, Denn wie die Sonn' mit ihrem Flammenaug' Licht durch die Welt und Fülle rings verbreitet, So ist das Aug' des Herrschers überall; Bis an die fernsten Enden seines Neichs Wacht seine Sorge, späht sein Blick umher.

Marfa.

Wie weit fein Arm trifft, hab' ich wohl erfahren. Siob.

Er tennt den hohen Geift, der dich befeelt; Drum theilt er zurnend die Beleidigung, Die ein Berwegner dir zu bieten magt.

Marfa.

Siob.

Bernimm, ein Frevler in der Polen Land, Ein Renegat, der, fein Gelubb' ale Mond Ruchlos abidworend, feinen Gott verläugnet, Migbraucht ben edeln Ramen beines Sobnes, Den bir ber Tob geraubt im Rindesalter. Der dreifte Gautler rubmt fic beines Blute, Und gibt fich für bes Chaaren Iwans Gobn. Ein Boiwod bricht den Krieben, führt aus Dolen Den Aftertonig, den er felbit erichaffen, Mit heerestraft in unfre Grangen ein: Das treue berg ber Reußen führt er irre, Und reist fie auf zu Abfall und Berratb. Mich schiett Der Chaar ju bir in vaterlicher Meinung. - Du ehrft die Manen beines Sohns; bu' wirft Nicht bulben, daß ein frecher Abenteurer 36m aus dem Grabe feinen Namen flieblt, Und fich verwegen brangt in feine Rechte. Erflaren wirft bu laut vor aller Belt, Daß bu ibn nicht für deinen Gobn erfennft. Du wirft nicht fremdes Baftardblut ernabren Un deinem Bergen, das fo edel fchlagt; Du wirft, ber Chaar erwartet es von bir, Der icanbliden Erfindung wideripreden, Mit dem gerechten Born, ben fie verdient. Marfa

(hat wahrend biefer diebe die heftigsten Bewegungen betampfi). Was hor' ich, Erzbischof! It's möglich? — D, fagt an! Durch welcher Zeichen und Beweise Kraft Beglaubigt sich der tede Abenteurer Als Jwans Sohn, den wir als todt beweinen?

Durch eine flücht'ge Aehnlichfeit mit Iwan,

Durch Schriften, die der Jufall ihm verschaffte, Und durch ein Willich Aleinob, bas er zeigt, Täuscht er die Menge, die sich gern betrügt.

Bas für ein Kleinod? D, bas fagt mir an!

Ein goldnes Arenz, belegt mit neun Smaragben, Das ihm der Anas Iwan Weftislowetop, So fagt er, in der Taufe umgehängen.

Bas fagt 3hr? — Diefes Kleinob weist er auf?
(Mit gewungener Faffung.)

- Und wie behauptet er, bag er eutfommen?

Ein treuer Diener und Diat hab' ihn Dem Mord entriffen und bem Feuerbrand, Und nach Smolenstow heimlich weggeführt.

Bo aber hielt er fich — wo gibt er vor, Daß er bis diefe Stunde fich verborgen? Sisb.

Im Aloster Tschubow sep er ausgewachsen, Sich selber unbekanut; von bort hab' er Nach Litthauen und Polen sich gestüchtet, Wo er dem Fürst von Sendomir gedient, Bis ihm ein Zusall seinen Stand entbeckt.

Mit folder gabel tann er Freunde finden, Die Gut und Blut an feine Sache magen?

D Czaarin! falfches herzens ift ber Pole,

Und neibisch sieht er unfred Landes flor. Ihm ift ein jeder Borwand fehr willfommen, Den Rrieg in unsern Grangen anzugunden!

Marfa.

Doch gab' es felbst in Mostau glaub'ge Seelen, Die dieses Wert des Trugs so leicht berudt?

Der Woller herz ift wantelmuthig, Fürstin! Sie lieben bie Beranderung; sie glauben Durch eine neue herrschaft zu gewinnen. Der Luge tede Zuversicht reißt hin, Das Bunderbare findet Gunft und Glauben.

Drum wunscht der Czaar, daß du den Bahn des Bolts Berftreust, wie du allein vermagst. Ein Bort Bon bir, und der Betrüger ist vernichtet, Der sich verwegen lugt zu deinem Sohn. Mich freut's, dich so bewegt zu sehen. Dich Emport, ich seh's, das freche Sautelspiel, Und deine Bangen farbt der edle Jorn.

Marfa.

Und wo, — bas fagt mir, — wo verweilt er jest, Der fich für Unfern Sohn zu geben wagt?

Siob.

Schon rudt er gegen Tidernifom beran; Bon Riow, bort man, fep er aufgebrochen; Ihm folgt ber Polen leicht berittne Schaar, Sammt einem heerzug donischer Kosalen.

Marfa.

D bochfte Allmacht, habe Dant! Dant!-Dant! Dag bu mir endlich Rettung, Rache fenbeft! Siob.

Bas ift dir, Marfa? - Wie verfteh' ich bas? Marfa.

D himmelsmächte, führt ihn gludlich ber! Ihr Engel alle, schwebt um feine Fahnen!
Aiob.

Ift's möglich? - Die? Dich tonnte ber Betrager -

Er ist mein Sohn. An diesen Zeichen allen Erkenn' ich ihn. An deines Czaaren Furcht Erkenn' ich ihn. Er ist's! Er lebt! Er naht! Herab von deinem Thron, Tyrann! Erzittre! Es lebt ein Sprößling noch von Ruriks Stamm; Der wahre Czaar, der rechte Erbe kommt, Er kommt und fordert Rechnung von dem Seinen.

Hiob.

Bahnfinnige, bedentft bu, mas bu fagft? Marfa.

Erschienen endlich ist der Tag der Nache, Der Wiederherstellung. Der himmel zieht Aus Grabes Nacht die Unschuld an das Licht. Der stolze Godunow, mein Todseind, muß Ju meinen Füßen kriechend Gnade fiehn; D, meine heißen Bunsche sind erfüllt!

Biob.

Rann dich der Saf zu foldem Grad verblenden?

Kann beinen Czaar der Schrecken fo verblenden, Daß er Errettung hofft von mir — von mir — Der unermeßlich schwer Beleidigten? Ich foll ben Sohn verläugnen, ben ber himmel Mir durch ein Bunder aus dem Grabe ruft? Ihm, meines hauses Mörder, zu Gefallen, Der über mich unfäglich Beh gehäuft? Die Nettung von mir stoßen, die mir Gott In meinem tiesen Jammer endlich sendet?

Marfa.

Dein, bu entrinnft mir nicht. Du follft mich boren. 3ch habe bich, ich laffe bich nicht los. D, endlich tann ich meine Bruft entladen! Musichaumen endlich gegen meinen Feind Der tiefften Seele lang verhaltnen Groll! Wer war's, ber mich In diefe Gruft ber Lebenden verftief, Mit allen frifden Rraften meiner Jugend, Mit allen warmen Trieben meiner Bruft? Ber rif den theuern Cohn mir von ber Seite, Und fandte Morder aus, ihn zu burchbohren? D! feine Sprache nennt was ich gelitten. Benn ich die langen hellgestirnten Rachte Mit ungestillter Gebnfucht burchgewacht, Der Stunden Lauf an meinen Thranen gabite! Der Tag ber Rettung und ber Rache fommt; 3d feb' ben Machtigen in meiner Macht.

Biob.

Du glaubst, es fürchte bich ber Czaar - Marfa.

Er ift

In meiner Macht - Ein Bort aus meinem Munde,

Ein einziges, tann fein Gefdic entideiben! -Das ift's, warum bein herricher mich beididte! Das gange Bolt ber Reugen und ber Dolen Sieht jest auf mid. Wenn ich ben Cigaromitie Rur meinen Gobn und Iwand anerfenne. So bulbigt Mues ibm: bas Reich ift fein. Berlaugn' ich ibn, fo ift er gang verloren: Denn wer wird glauben, daß bie mabre Mutter, Die Mutter, die, wie ich, beleidigt mar, Verläugnen tonnte ibred Bergens Cobn. Mit ihres Saufes Morder einverstanden? Ein Bort nur foftet's mich, und alle Belt Berläßt ibn als Betruger. - 3ft's nicht fo? Dief Bort will man von mir. - Den großen Dienft, Befteb's, fann ich bem Gobunow erzeigen! Siab.

Dem gangen Baterland erzeigst du ibn; Aus schwerer Ariegonoth rettest du bas Reich, Benn du der Mahrheit Ehre gibst. Du selbst, Du zweifelst nicht an deines Sohnes Tod, Und könntest zeugen wider bein Gewiffen?

3ch hab' um ihn getrauert sechzehn Jahr', Doch seine Afche sah ich nie. 3ch glaubte Der allgemeinen Stimme seinen Tod.
Und meinem Schmerz. Der allgemeinen Stimme Und meiner Hoffnung glaub' ich jeht sein Leben. Es ware ruchlos, mit verwegnem Zweisel Der höchsten Allmacht Granzen sehen wollen. Doch war' er auch nicht meines herzens Sohn, Er soll der Sohn doch meiner Rache seyn.

Ich nehm' ihn an und auf an Rinbed Statt, Den mir ber himmel rachend hat geboren.

Ungludliche! bem Starfen tvopeft bu? Bor feinem Arme bift bu nicht geborgen Auch in bed Klostevs Abgeschiebenheit.

Marfa.

Er fann mich botten; meine Stimme fann Im Grab erstiden oder Kerferd Nacht, Daß sie nicht mächtig durch die Welt erschalle; Das fann er; doch mich reben laffen, was Ich nicht will, das vermag er nicht; — auch nicht Durch beine Lift, — ben zweit hat er verloren!

Ift bieß bein lettes Bort? Befinne bich mobil! Bring' ich bem Egaar nicht befferen Befcheib?

Er hoffe auf den himmel, wenn er barf, Auf feines Bolles Liebe, wenn er kinn.

Biob.

Benug! — Du willst entschloffen bein Berberben, Du haltst bich an ein schwaches Robr, bas bricht; Du wirst mit ihm ju Grunde geben. —

Marfa (allein).

Es ist mein Sohn, ich kammenicht daran zweifeln: Die wilden Stämmer seibst der freien Buffte Bewaffnen sich für ihn; der stolze Pole, Der Palatinus, wagt die eble Tochter An feiner guten Sache reines Gold, Und ich allein verwarf' ihn, feine Mutter? Und mich allein durchschauerte der Sturm Der Freude nicht, der schwindelnd alle herzen Trgreift und in Erschütterung bringt die Erde? Er ist mein Sohn; ich glaub' an ihn, ich will's. Ich sasse mit lebendigem Bertrauen Die Rettung an, die mir der himmel sendet!

Er ift's, er giebt mit Beeresfraft beran, Mich ju befreien, meine Somach ju rachen! Bort feine Erommeln! feine Kriegebrommeten! Ihr Bolfer, fommt vom Morgen und Mittag Mus euren Steppen , euren em'gen Walbern! In allen Bungen, allen Trachten fommt! Baumet bas Rof, bas Renuthier, bas Ramel! Bie Meereswogen ftromet gabilos ber, Und branget euch ju eures Konige Rahnen! -D warum bin ich bier geengt, gebunden, Befdrantt mit bem unendlichen Gefühl! Du, em'ge Sonne, bie ben Erbenball Umfreist, fen bu bie Botin meiner Bunfche! Du, allverbreitet ungebemmte Luft, Die ichnell die weitste Wanderung vollendet, D trag' ibm meine glubnbe Gebnfucht ju! 3ch habe nichts, als mein Gebet und Riebn : Das icopf' ich flammend aus der tiefften Geele. Beffügelt fend' ich's ju bes himmels hobn, Bie eine heerschaar fend' ich bir's entgegen.

# Zweite Scene.

Eine Anbobe mit Baumen umgeben.

Eine welte und lachende Ferne öffnet fich; man fieht einen fconen Strom durch die Landichaft ausgegoffen, die von dem jungen Grun der Saaten belebt ift. Raber und ferner fieht man die Thurmspipen einiger Stadte leuchten. Trommeln und Kriegemufik hinter der Scene. Goomalsky und andere Officiere treten auf; gleich darauf Bemetring.

Ødowalsky.

Last die Armee am Bald hinunter ziehn, Indes wir und hier umichaun auf der Sobe. (Einige geben. Demerrins tritt auf.)

Demetrius (jurudfahrenb).

Sa! welch ein Anblid!

Odomalsky.

herr! bu fiehft bein Reich

Bor bir geöffnet. — Das ift ruffifch Land.

**R**azin.

hier biefe Saule tragt icon Mostan's Bappen; hier bort ber Polen herrichgebiete auf.

Demetrius.

Ift bas der Onieper, ber ben ftillen Strom Durch biefe Auen gießt?

Ødowalsky.

Das ift die Desna.

Dort heben fich bie Thurme Efchernigoms.

Magin.

Bas dort am fernen Himmel glanzt, das find Die Kuppeln von Sewerisch Novogrod.

Demetrins. Welch heitrer Anblid! Welche schönen Anen! Gbomalsky.

Der Leng hat fie mit feinem Schmud bebedt; Denn gulle Korns erzeugt ber upp'ge Boben. Demetring.

Der Blid fcweift bin im Unermeflichen.

Doch ift's ein Meiner Anfang nur, o Herr! Des großen Ruffenreichs. Denn unabsehbar Streckt es ber Morgensonne sich entgegen, Und keine Gränzen hat es nach dem Nord, Als die lebend'ge Zeugungskraft der Erde.

Magin.

Sieh, unfer Czaar ift gang nachdentend worden. Demetrius

Auf biesen schonen Au'n wohnt noch ber Friede, Und mit des Krieges furchtbarem Gerath Erschein' ich jeht, sie feindlich zu verheeren! Obowalsky.

Dergleichen, herr! bebenft man hinterbrein.

Du fühlst als Pole, ich bin Mostan's Sohn, Es ist bas Land, bas mir das Leben gab. Bergib mir, theurer Boben, heim'sche Erde, Du heiliger Grangpfeiler, ben ich fasse, Auf den mein Bater seinen Abler grub, Daß ich, bein Sohn, mit fremben Feindes Baffen In beines Friedens ruhigen Tempel falle. Mein Erb' zurückzusordern, tomm' ich her,

Und den geraubten edeln Baternamen. hier herrschten die Barager, meine Ahnherrn, In langer Reih', seit breifig Menschen-Altern; Ich bin der Lehte ihres Stamms, dem Mord Entriffen durch ein göttliches Berhangniß.

### Dritte Scene.

Ein ruffifches Dorf.

Freier Plat bor ber Kirche. Man bort die Sturmglode. Gleb, Blia und Tingpha eilen, mit Aerten bewaffnet, auf die Scene.

Gleb (aus bem Saufe tommenb).

Bas rennt bas Bolf?

Mia (aus einem andern Saufe tommend).

Wer jog die Feuerglode? -

Eimoska.

Nachbarn, beraud! Kommt Alle, tommt gu Rath! (Gleg und Igor mit vielen andern Landleuten, Weibern und Kinbern, welche Gepate tragen.)

Gleb,

Bo tommt ihr her mit Deibern und mit Rindern?

Fliebt, flieht! Der Pole ift ins Land gefallen Bet Moromeft, und mordet, was er findet.

Flieht, flieht ine innre Land, in fefte Stabte! Wir haben unfre Sutten angegundet,

Und aufgemacht, ein ganzes Dorf, und fliebn Landeinwarts zu dem heer bes Czaaren.

Eimoska.

Da fommt ein neuer Erupp von Flüchtigen. (Jwanska und Petruschka mit bewaffneten Landleuten treten an der entgegengesenten Seite auf.)

Imanska.

Es leb' der Czaar! der große Fürst Dimitri!

Die? was ift bas?

Ilia.

We wollt the hin? Timesha.

Ber fend ibr ?

Detruichka.

Wer treu ift unferm Fürstenstamm, tommt mit!

Bas ift benn das? Da flieht ein ganzes Dorf Landeinwärts, vor den Polen fich zu retten, Und ihr wollt hin, wo diefe hergestohn? Bollt übergehen zu dem Feind des Landes? Vetruschka.

Bas Feind? Es ift fein Feind, ber tommt; es ift Ein Freund bes Bolfs, ber rechte Erb' bes Landes.

Es tritt ber Posadmit (Dorfrichter) auf, um ein Manifest bes Demetrius abzulesen. Schwanten ber Einwohner bes Dorfs zwischen beiben Parteien. Die Bauerinnen werden zuerst für Demetrius gewonnen, und geben ben Ausschlag.

Lager des Demetrius. Er ift in ber erften Action geschlargen, aber die Armee des Czaaren Boris siegt gewissermaßen wider ihren Willen, und verfolgt ihre Borthelle nicht. Demetrius, in Verzweiflung, will sich tödten, und wird mit Muhe von Komla und Odowalsty daran verhindert. Uebermuth der Kosalen selbst gegen Demetrius.

Lager ber Armee des Czaaren Boris. Er felbft ist abwesfend, und dieß schabet seiner Sache, weil er gefürchtet, aber nicht geliebt wird. Die Armee ist start, aber unzuverlassig. Die Anführer sind uneinig, und neigen sich zum Theil auf die Seite des Demetrius aus verschiedenen Bewegungsgrünsden. Einer von ihnen, Soltitow, erklatt sich aus Ueberzeusgung für ihn. Sein Uebergang ist von den wichtigsten Folgen; ein großer Theil der Armee fallt dem Demetrius zu.

Boris in Mostau. Noch zeigt er fich als abfoluter herrsicher und hat treue Diener um fich; aber er ist icon erbittert durch ichtimme Nachrichten. Furcht vor einem Aufstand in Mostau halt ihn ab, zur Armee zu gehen. Auch ichamt er sich, als Czaar in Person gegen den Betrüger zu fechten. Seene zwischen ihm und dem Erzbischof.

Ungluckboten tommen von allen Seiten, und die Gefahr wird immer bringender für Boris. Er hort vom Abfall des Landvolfs und der Provincial= Städte, von der Untbarigfeit und Meuterci der Armee, von den Bewegungen in Mosfau, von Demetrius' Bordringen. Romanow, den er schwer

heleibigt hat, tommt in Modlau an. Dirf erregt neme Befargniffe. Jest tommt die Rachricht, daß bie Bojaren in has Lager des Demetrius flieben, und daß die gange Armer zu ihm übergeht.

Boris und Arinia. Der Czaar erscheint ruhrend als Water, und im Gesprach mit der Lochter schließt sich sein Innerstes auf.

Bazis hat sich durch Perduechen jum herrschen gemacht, aber alle Pslichten des herrschers übernammen und geleistet; dem Lande gegensther; ist er ein schähderer Fürst, und ein wahrer Bater bes Balls. Aur in Angelegenheiten seinen Person, gegen, Einzelne ist en arguddnisch, rachsubtig und grausam. Sein Geist erhebt ihn, wie sein Rang, über Alles, was ihn umgibt. Der lange Besit der höchsten Gewalt, die gemohnte Beherrschung der Menschen, und die despotische Harm der Regierungs haben seinen Stolz so genährt, daß es ihm ummöglich ist, seine Größe zu überteben. Er seint karmas ihm bevorstehts aber noch ist er Czaar, und nicht ernies drift, wenn er zu sterben, beschließt.

Er glandt an Borberverkundigungen, und in feiner jesigen Stimmung, ericeinen ihm Dinge als bebeutend, die er fonft verachtet hatte. Ein besonderer Umftand, worin er eine Stimme des Schickfals findet, wird: für ihn enticheidend.

Murg Dor feinem Abde anbert er feine Natur, wirb fanfter auch gegen die Unginarboten, und ichamt fich der Anfwallungen des Jorns, womit er die früheren empfing. Er läßt fich das Schlimmfte ergablen, und befchentt fogar den Ergabler.

Sobald er das für ihn entscheidende Unglud vernimmt, geht er ab ohne weitere Ertlärung, mit Gelassenheit und Refignation. Rurz nachber tritt er in Monchelleidern wieder auf, und entfernt seine Tochter von seinem letten Augenblide. In einem Kloster soll sie Schutz vor Beleidigungen suchen; sein Sohn Feodor wird als ein Kind vielleicht weniger zu fürchten haben. Er nimmt das Gift und geht auf ein einsames Jimmer, um in der Stille zu sterben.

Allgemeine Berwirrung bei der Nachricht vom Tobe bes Czaaren. Die Bojaren bilden einen Reichstath und herrschen im Aremel. Romanow (nachheriger Czaar und Stammvater bes jeht regierenden Hauses) tritt auf an der Spihe einer bewaffneten Macht, schwört an der Brust des Czaaren seinem Sohn Feodor den Eid der Treue, und nöthigt die Bojaren, seinem Beispiel zu folgen. Nache und Ehrsucht sind fern von seiner Seele; er folgt bloß dem Nechte. Arinien liebt er ohne Hoffnung, und wird, ohne es zu wissen, wieder geliebt.

Romanow eilt zur Armee, um biefe für ben jungen Czaar zu gewinnen. Aufruhr in Mostan, von den Anhängern des Demetrius bewirkt. Das Bolt reißt die Bojaren aus ihren

hescipigt hat, kommt in Modlau an. Dies erregt wene Befargnisse. Jeht kommt die Rachricht, daß die Bojaren in das Lager des Demetrius stiehen, und daß die ganze Armer zu ihm übergeht.

Boris und Arinia. Der Czaar erscheint ruhrend als Bater, und im Gesprach mit ber Lochter schließt fich fein Imperftes auf.

Bazis hat sich durch Aerbnechen jum herrscher gemacht, aber alle Pflichten das herrschers übemammen und geleistetz dem, Lande gegenstder; ist er ein schähderer Fürst, und ein wahrer Bater des Balls. Aur in Angeiegenheiten seinen Person gegen, Einzelne ist en argudhnisch, radsächtig und grausam. Sein Geist erhebt ihn, wie sein Rang, über Alles, was ihn umgibt. Der lange Besit der höchten Gewalt, die gemohnte Beherrschung der Menschen, und die despotische Horm der Regierung haben seinen Stolz so genährt, daßt es ihm ummöglich ist, seine Größe zu überteben. Er sieht kar, was ihm bevorstehts aber noch ist er Czaur, und nicht ernier drift, wenn er zu sterben beschließt:

Er glanbt an Borberverfundigungen, und in feiner jehigen Stimmung, erscheinen ihm Dinge als bedeutend; die er sonst verachtet hatte. Ein besonderer Umftaud, worin er eine Stimme des Schickfals findet, wird: für ihn entscheidend.

Burg Dor feinem Robe andert er feine Ratur, wird fanfter auch gegen die Ungludsboten, und ichamt fic der Aufwallungen des Borns, womit er die früheren empfing. Er läßt sich das Schlimmfte ergablen, und beschenkt sogar den Ergabler.

Sobald er bas für ihn entscheibende Unglück vernimmt, geht er ab ohne weitere Erklärung, mit Gelassenheit und Ressignation. Rurz nachber tritt er in Mondolleibern wieder auf, und entfernt seine Tochter von seinem letten Augenblicke. In einem Rioster soll sie Schut vor Beleibigungen suchen; sein Sohn Feodor wird als ein Kind vielleicht weniger zu fürchten haben. Er nimmt das Gift und geht auf ein einsames Bimmer, um in der Stille zu sterben.

Allgemeine Verwirrung bei der Nachricht vom Tode des Czaaren. Die Bojaren bilden einen Reichsrath und herrschen im Kremel. Romanow (nachheriger Czaar und Stammvater des jest regierenden Hauses) tritt auf an der Spise einer bewassneten Macht, schwört an der Brust des Czaaren seinem Sohn Feodor den Eid der Treue, und nöthigt die Bojaren, seinem Beispiel zu folgen. Nache und Ehrsucht sind fern von seiner Seele; er solgt bloß dem Rechte. Axinien liebt er ohne Hoffnung, und wird, ohne es zu wissen, wieder geliebt.

Romanow eilt zur Armee, um biefe für den jungen Czaar ju gewinnen. Aufruhr in Mostau, von den Anhangern bes Demetrius bewirft. Das Bolt reift bie Bojaren aus ihren

Sanfarn, bemachtigt fich bes Frober und ber Mirinia, fest fie gefangen, und fchiert Abgeordnete an Demetrius.

Demetrius in Tula auf dem Gipfel des Glacs. Die Armee ist sein; man bringt ihm die Schluffel vieler Stadte. Mostan
allein scheint noch zu widerstehen. Er ist mild und liebendwurdig, zeigt eine edle Rührung bei der Rackicht vom Tode
bes Boris, begnadigt einen entbedten Anschlag gegen sein Leben,
verschmäht die knechtischen Ehrenbezeugungem der Ruffen, undwill sie abschaffen. Die Polen dagegen, von denem er umgeben
ist, sind rauh, und behandeln die Russen mit Berachtung. Demetrius verlangt nach einer Zusammenkunft mit seiner Mutter, und sendet Boten an Maring.

Unter der Menge von Aussen, die sich in Tula zum Demetrius drängen, erscheint ein Mann, den Demetrius sogleich erstennt; er freut sich höchlich, ihn wieder zu sehen. Er entfernt alle Andern, und sodald er mit diesem Manne allein ist, dankt er ihm mit vollem Herzen, als seinem Retter und Bohlthäter. Jener gibt zu verstehen, daß Demetrius allerdings eine große Bersbindlichseit gegen ihn habe, und eine größere, als er selbst wisse. Demetrius dringt in ihn, sich deutlicher zu erklaren, und der Mörder des ächten Demetrius entbeckt nun den wahren Herzgang der Sache. Für diesen Mord wurde er nicht belohnt, hatte vielmehr von Boris nichts als den Tod zu erwarten. Dürstend nach Nache, tras er auf einen Anaben, dessen Nehnslichseit mit dem Czaar Iwan ihm aussen, dessen Anehn an, sich mit ihm aus Uglitsch, brachte ihn zu einem Geistlichen, den er sür

feinen Plan, ju geminnen wufte, und übergab biefem bas Aleinob, das er felbst bem ermordeten Demetrius abgenommen hatte. Durch diefen Anaben, den er nachber nie aus ben Augen verloren, und bessen Schritte er jederzeit unvermerkt geleitet hat, ist er nunmehr geracht. Sein Werkzeug, der falsche Demetrius, harrscht über Aufland an Boris' Stelle.

Mahrend, dieser Erzählung geht im Demetrius eine ungeheure Bezähderung nar. Sein Stillschweigen ist surchtbar. In dem Momente der höchken Buth und Verzweislung heingt ihn der Mörder aufg Aeußerste, da er mit Eroh und Uebermuth seinen Lohn fordert. Er stößt ihn nieder.

Monolog des Demetrius. Immerer Kampf, aber überwiegendes Gefühl der Rothwendigfeit, fich als Czaar zu behaupten.

Die Abgeordneten der Stadt Mostau tommen an, und, ibi unterwerfen fich dem Demetrius. Sie werden finfter und won mit drohenden Anstalten empfangen. Unter ihnen ift der und patriarch. Demetrius entfest ihn feiner Burbe, und vers auf urtheilt turz darauf einen vornehmen Ruffen, der an feiner Aechtheit gezweifelt hatte.

Marfa und Olga erwarten den Demetrius unter einem prächtigen Belt. Marfa spricht von der bevorstehenden Buschammenkunft mit mehr Zweifel und Furcht, als Hoffnung, und gittert diesem Moment entgegen, der ihre höchste Gludschligkeit sepn sollte. Olga redet ihr zu, selbst ohne Glauben. Auf der langen Reise hatten Beide Zeit gehabt, sich an alle

Umftande ju erinnern; die erste Eraltation hatte bem Rachbenten Raum gemacht. Das dufter Schweigen und die juridschreckenden Blicke der Wachen, die das Zelt umgeben, vermehren noch ihre Zweifel.

Die Trompeten erschallen. Marfa ift unschläffig, ob fie bem Demetrius entgegen geben soll. Zest steht er vor ihr, allein. Der Lleine Rest von Hoffnung in ihrem Herzen schwinzbet ganz bei seinem Aublick. Ein unbekanntes Etwas tritt zwischen Beibe, die Natur spricht nicht, sie sind ewig geschieden. Der erste Moment war ein Bersuch, sich zu nahern; Marfa ist die erste, die eine zurückweichende Bewegung macht. Demetrius bemerkt es, und bleibt einen Augenblick betroffen stehen. Bebeutendes Schweigen. —

Demetrius. Sagt bir bas herz nichte? Ertennft bu bein Blut nicht in mir?

Marfa (fdweigt).

Demetrius. Die Stimme der Natur ist heilig und frei; ich will sie weber zwingen noch erlügen. hatte dein herz bei meinem Anblicke gesprochen, so hätte das meinige geantwortet; du würdest einen frommen, einen liebenden Sohn in mir gesunden haben. Das Nothwendige wäre mit Neigung, mit Liebe, mit Innigkeit geschehen. Doch wenn du nicht als Mutter für mich sühlst, so dent' als Fürstin, fasse dich als Königin! Das Schickal gab mich dir ungehofft zum Sohn; nimm du mich an als ein Seschent des himmels. War' ich dein Sohn auch nicht, der ich jest scheine, so raub' ich deinem Sohne nichts. Ich raubte es beinem Feinde. Dich und bein Blut hab' ich gerächt, habe dich aus der Gruft, in der du lebendig begraben warst, gezogen, und auf den Fürstenstuhl zurückgeführt. — Daß bein Schickal

an meines befestigt ift, begreifft bu. Du ftehft mit mir, und mit mir gehft bu unter. Die Böller alle fehn auf und. --

Ich haffe die Gankelei, und was ich nicht empfinde, mag ich nicht zeigen; aber ich fühle wirklich eine Eprfurcht gegen dich, und dieß Gefühl, das meine Aniee vor die beugt, es ist mein Ernst.

(Stummes Spiel ber Marfa, das ble innere Bewegung in ihr gu erkennen gibt.)

Demetrius. Entschließe dich! Laff' beines Willens freie Handlung sepn, was die Natur dir versagt. Ich fordere teine Hendelei, teine Luge von dir; ich fordere wahre Gefühle. Scheine du nicht meine Mutter, sep es .— Wirf das Vergangene von dir, ergreise das Gegenwartige mit ganzem Herzen! Bin ich dein Sohn nicht, so bin ich der Szaar; ich habe die Macht, ich habe das Glück. — Ber, welcher im Grabe liegt, ist Staud; er hat tein herza dich zu lieden, tein Auge, dirzu lächeln — Bende dich zu dem Lebenden — (Marka bildt in Abtuen aus.)

Demetrius. O biese goldnen Tropfen sind mir willtom= men. Laff' sie fliegen! Zeige dich so dem Welt!. (Auf einen Wint des Demertus offner sich das Best, und die versammeten Ruffen werden Zeugen dieser Stene.)

Einzug bes Demetrius in Mostau. Große Pracht, aber triegerische Anftalten. Polen und Kofaten find es, die ben Jug anfuhren. Das Duftre und Schredliche mischt sich in die öffentliche Freude. Mißtrauen und Unglud umschweben bas Sanze.

Romanow, der zu spät zur Armee kam, ist nach Modkan zurückgeket, um Feodor und Akinien zu fchüben. Anes ist — vergebend; er selbst wird gefangen gesett. Axinia stücktet zur Scharin Marfa und fleht zu ihren Füßen um Schus vor den molen. Siet sieht sie Demekrind, und ihr Andlük entzündet bei ihm eine heftige unwiderstehliche Leibenschaft: Axinia verabscheut ihn.

general programmer con-

Demetrins als Czaar — Ein furchtbares Element trägt ihn, aber er beherrscht es nicht; er wird von der Sewalt Grember Leidenschaften geführt. — Sein inneres Bewußtepn erzeugt ein allgemeines Mistrauen; er hat leinen Freund, beine trene Seele. Polen und Kosalen schaben ihm durch ihre Frechbeit in der Meinung des Bolts. Selbst was ihm zur Spre gereicht, seine Popularität, Einsächbeit und Berschmasthung des steisen Teremoniells erregt Unzufriedenheit: Zuweilen verleht er aus Unbedacht die Sebräuche des Landes. Er verfolgt die Mönche, weit er viel unter ihnen gelitten hat. Auch ist wer nicht frei von despotischen Launen in den Momenten des beleibigten Stolzos. — Odowalsty weiß sich ihm stets notherwendig zu machen, entfernt die Aussen ans seiner Rabe, und dehaupter seinen überwiegenden Linsus.

Demetrius finnt auf Untreue gegen Marina. Er fpricht barüber mit bem Erzbischof hiob, ber, um bie Polen gu entfernen, seinem Bunfche entgegen tommt, und ihm von ber czaarischen Sewalt eine hohe Borftellung gibt. Marina erscheint in Modlan mit einem großen Sefolge. Busammentunft mit Demetrins. Falscher und kalber Empfang zu beiben Seiten; jedoch weiß sie sich beffer zu verstellen. Sie bringt auf balbige Wermählung. Es werben Anstalten zu einem rauschenben Feste gemacht.

Auf Geheiß der Murina wird Arinien ein Giftbecher gebracht. Der Sob ift ihr willfommen. Sie fürchtete, bem Maaren jung Mitare folgen ju muffen.

Befrigeri Schutery bes Bemettins. Mit zerriffenem herzen ingehteer zur Armung mit Marina.

Rach der Trauung entdeckt ihm Maring, daß fie ihn winicht für ben ächten Demetrius halt, und nie dafür gehallen 11 hat. Alt aberläßt sie ihn sich selbst in einem fürchterlichen 15 Buftande.

niteterdeffeno bomatt "So in dlbj, "einer' ber ehemaligen niffelihermen bes Gaaten Boris, bus wachfenbe Migvergnügen bes Bolls, und wird bas haupt einer Berfcworung gegen Demetrins.

Romanom im Gefängnis wird dutch eine überirbifche Erfcheinung getröftet. Apiniens Geift fieht vor ihm, öffnet ihm einen Blid in fünftige fconere Beiten, und befiehlt ihm, rubig das Schiefal reifen ju laffen, und fich nicht mit Blut ju beflecen. Romanow erhalt einen Bint, bag er felbst jum Ehron berufen fep. Aurz nachher wird er zur Theilnehmung ju der Berschwörung aufgefordert; er lehnt es ab.

Soltitow macht fich bittre Vorwurfe, bag er fein Naterland an ben Demetrius verrathen hat. Aber er will nicht jum Zweitenmal ein Verrather fepn, und aus Rechtlichfeit behauptet er, wider sein Gefühl, die einmal ergriffene Partei. Da das Unglud einmal geschehen ist, so sucht er es wenigstens zu vermindern, und die Macht der Polen zu schwächen. Er bezahlt diesen Versuch mit seinem Leben; aber er nimmt feinen Lod als verdiente Strafe an, und bekennt dies sterbend dem Demetrius selbst.

Cafimir, ein Bruder ber Loboista, einer jungen Polin, bie ben Demetrius im hause des Briwoden von Sendomir beimlich und ohne hoffnung liebte, hat ihn auf Bitten seiner Schwester auf dem Heerzuge begleitet, und in jedem Gescht tapfer vertheidigt. In dem Momente der höchten Gefahr, da alle übrigen Anhanger des Demetrius auf ihre Rettung denten, bleibt Casimir allein ihm getreu, und opfert fich für ihn auf.

Die Berfcwörung tommt jum Ausbruch. Demetrins ift bei ber Cjaarin Marfa, mit bie Aufruhrer bringen in bas Bimmer. Die Birbe und Rubnheit bes Demetrius wirft einige Augenblide auf die Rebellen. Es gelingt ibm beinabe,

fie ju entwaffnen, ba er ihnen die Polen preisgeben will. Aber jest sturzt Schindloj mit einer andern muthenden Schaar herein. Bon der Czaarin wird eine bestimmte Erstarung gefordert, sie soll das Kreuz darauf fuffen, daß Demetrius ihr Sohn sev. Auf eine so feierliche Art gegen ibr Gewissen zu zeugen, ist ibr unmöglich. Stumm wendet sie sich ab von Demetrius, und will sich entsernen. "Sie schweigt?" ruft die tobende Menge, "sie verlaugnet ihn? So stirb denn, Betrüger! — "Und durchbohrt liegt er zu den Fußen der Marfa.

• . • .

JJ.

mande no artist mire at.

# Personen.

Margaretha von York, Serzogin von Burgund.
Abelaide, Prinzesin von Bretagne.
Erich, Prinz von Sotbland.
Warbeck, vorgebitcher Serzog Richard von Fork.
Simnel, vorgebitcher Prinz Eduard von Clarence.
Ebuard Plantagenet, der wirkliche Prinz von Clarence.
Graf Lereford, ausgewanderter englischer Lord.
Seine fünf Sohne.
Sir William Stanley, Botschafter Seinrichs VII von England.
Graf Rilbare.
Belmont, Bischof von Opern.
Sir Richard Blunt, Abgesandter des salschen Guards.
Bürger von Brüssel.

### Erfter Akt.

Lord hereford, ein Anhänger Yorks, hat mit seinen fünf Sohnen England verlaffen, auf die Nachricht, daß sich Richard von York, zweiter Sohn Eduards IV, den man schon als Rnabe ermordet glaubte, lebend in Brüffel befinde, und sein Erbrecht zuruckfordere. Die Anerkennung des Pratensbenten durch seine Tante, die Herzogin Margaretha von Burgund, burch Frankreich und Portugal, und die öffentliche Stimme waren ihm hinreichende Gründe, von Heinrich VII abzusallen, und seine Besthungen an seine Hoffnungen zu wagen. Er tritt in den Palast der Margaretha, wo er die Bildnisse der Yorks ausgestellt findet; er freut sich nun, auf einem Boden zu senn, wo er seine Neigung zu dem Hause Port fret bekennen durse.

Lord Stanley, Botichafter heinrichs VII am hofe ber Margaretha, tritt ihm hier entgegen, und such umsonft ihm die Augen über ben gespielten Betrug zu öffnen. Beibe gerathen in hibe, und der Streit der zwei Rosen erneuert fic in ber Berballe der Margaretha.

ihm und Erich eine dem Lehtern nachtheilige Bergleichung an. Ihre Zärtlichkeit für den vorgeblichen Port verrath fich. Erich bemonstrirt ihr aus Barbecks Benehmen, daß jener tein Fürst senn tonne, und führt solche Beweise an, welche seine eigenen gemeinen Begriffe von einem Fürsten verrathen. Abelaibe verbirgt ihre Berachtung gegen ihn nicht, und sest ihn aufs tiesste neben bem Porkschen Prinzen berab.

Erich hat wohl bemerkt, bag Abelaide für diefen Bartlickteit empfinde, aber seine Schadenfreude ist größer als seine Eifersucht; er findet ein Bergnügen daran, daß jene Reiden sich hoffnungslos lieben, er selbst aber die Prinzesun befisen werde Der Besit, meint er, mache es aus, und es gibt ihm einen sugen Genuß, dem Barbeck, den er haßt, die Geliebte zu entreißen.

Abelaide fpricht in einem Monolog ihre Liebe. ihr Mitleid mit Warbed, und ihren Schmerz über ihre eigene Lage am hofe der Margaretha aus. Sie findet eine Aehulichleit in Richards und ihrem eigenen Schickale; Beide leben von der Gnade einer ftolgen, gebieterischen Verwandtin und find hulflose Opfer der Gewalt.

# Bweiter Akt.

Der erste Alt zeigte Warbed in seinem öffentlichen Berbaltniß; jeht erblidt man ihn in seinem innern. Die glanzende hulle fällt; man sieht ihn von den eigenen Dienern, welche Margaretha ihm zugegeben hatte, vernachläsigt und unwürdig behandelt. Einige zweiseln an seiner Person und verz

achten ihn beswegen; Andere, die an seine Person glauben, begegnen ihm mit Geringschähung, weil er arm ist, und von der Gnade seiner Anverwandtin lebt. Das doppelte Elend eines Betrügers, der die Rolle des Fürsten spielt, und eines wirklichen Prinzen, der ohne Mittel ist, häuft sich auf seinem Haupt zusammen. Er leidet Mangel an dem Nothwendigen, und vermist in seinem fürstlichen Stande sogar das Glück und den Uebersinß seines vorigen Privatstandes.

Barbed fpielt feine Rolle mit einem gefesten Ernft, mit einer gemiffen Gravitat und mit eigenem Glauben. Go lange er ben Richard vorstellt, ift er Richard; er ift es auch gewiffermaßen für fich felbit, ja fogar jum Theil fur bie Dit= ansteller bes Betruge. Diefer Schein barf folechterbinge nichts Romediantifches baben; es muß mehr ein Amt fenn, bas er befleibet, und mit dem er fich ibentificirte als eine Daste, bie er vornimmt. Nachbem ber erfte Schritt gethan ift, bat er feine vorige Perfon gang weggeworfen. Alle Schritte, die aus bem erften flieben; bat er mit feinem erften Entichluffe aboptirt, und er ftust über das Einzelne nicht mehr, nachbem er bas Bange einmal auf fich genommen bat. Gine gemiffe poetifche Duntelbeit, die er aber fich felbft und feine Rolle bat, ein Aberglaube, eine Art von Babnwis, bilft feine Moralität retten. Chen bas, was ibn in ben Mugen ber Bergogin gu einem Rafenden macht, dient ihm gur Entschulbigung.

Er darf nie flagen, als zuleht, wenn die Liebe ihn aufgelöst hat. Kranfungen erleidet er mit verbiffenem Unmuth, und Gutes thut er mit ftolzer Größe und einer gewissen Schillers fammit. Werte, VII.

Lendinheit, nicht fentimentelliff, fabern melifisch, auf einer geriffen Genedung, auf Antor und aine Reliction.

S unf finder gemaßt werben, wie nathillis es fit, das in dem hexpen der Pringefin sis ein liebender Anthell an dem vorgebischen Nickerd einfindet, und dort zur vollen Liebe micht — eine Wutung des Betrugs, an die wan nicht dachte, und der doch is nade lag. Si ist trugisch, wie ein schienes Gemüch durch die menschlichte Empfindung in ein unglättliches Berköltnis verwiedet wird, wie sich da, wo man nur Berberbliches siete, ein schienes Leben bilbet.

Die Peingeffin ift ein einfachet Midden ohne alles Fliche — ihre Gebent und ihr Stand erscheinen ihr nur als hindernde Schunden, die ihrer schinen Ratur widerftreben. Die Gelife hat für sie beinen Reig; sie hat allein Sinn für des Clind bes herzens, und nur daburch erinnert sie an ihre Geburt, daß sie mit einer gewissen Ernlitation von dem einschen Stande spricht, der ihr darum eben, weil er ander ihr ift, wall sie ihmand der Krene auschant, poetischer verbannet.

Abelaide beschäftigt fich mehr mit ihrer Liebe ju Barbed, als mit ber seinigen ju ihr. Sie ift von einer refignirten Ratur jum Schlachtapfer erzogen. Ihre hoffnung zu bem Beliebten zu erheben, magt sie nicht; sie beneibet nur die Bludliche, die ihn einmal besihen soll. Er muß eine reiche oder machtige Konigstochter beirathen; aber fie ift eine arme Baffe, Die nur von der Gnabe ihrer Berwandtin tebt.

Barbed, eine nach Selbstitanbigleit ftrebenbe Ratur, ift in der Bewalt eines faliden, gebieterifden, machtigen, un= perfobnlichen Beibes, wie eines bofen Beiftes. Er bat fich ibr vertauft; fein Berhaltniß ju ihr ift erniedrigend und tobtend für ibn, und umfonft wendet er Alles an, es an veredeln. Sie fieht in ihm ewig nur ihr Bertzeug, den falfchen Dort, ben Betruger, und ihre Forderungen an ibn find burchans obne Delicateffe, ohne alle Rudficht auf fein eigenes Chrgefühl. Umfoust will er empor streben; immer wird er von ibr an bas schändliche Berhaltnig erinnert, bas er fo gern vergeffen möchte, ja bas er vergeffen haben muß, um feine Rolle aut au fvielen. Deffentlich ehrt, liebtost fie ibn, insgeheim macht fie feine Tyrannin. Gie befiehlt ibm, und verbietet ibm. mas er öffentlich wollen und nicht wollen foll; öffentlich thut fie, ald ob feine Buniche Befehle für fie maren, und rebet tom au, bas gu thun, was fie ibm ftreng verboten bat. Bebe ibm, wenn er fich eigenmächtig etwas berausnehmen wollte! Dennach thut er es zuweilen; baberibre Ungnade und Abneigung.

Abelaide tennt Barbede eingefchräntte Lage, und fucht fie gu verbeffern. Db er gleich bas Gefchent ihrer Großmuth nicht annimmt, fo macht ihn doch der Beweis ihrer Liebe gludlich.

Erich fucht einen bodhaften Anfchlag gegen Barbed auszuführen, um ihn zu beschimpfen. Er braucht einen verworfenen Menfchen, beffen Musfagen für Warbed außerft demuthigend find. Barbed benimmt fich fest und ebel. Der Betrug wird entbedt, und Erich befchamt.

Die Herzogin ist von diesem Vorfall burch Belmont auf der Stelle unterrichtet worden, und tommt selbit, die beiden Prinzen mit einander auszusöhnen. Sie will, daß Warbed dem Feind seine Hand biete, und da jener sich weigert, so gibt sie ihm zu verstehen, daß sie est so haben wolle. Sie legt einen Nachdruck darauf, daß Erich ein Prinz sep, und läst den Warbeck, wiewohl auf eine nur ihm allein bemertliche Art, seine Abhängigkeit von ihr, seine Nichtigkeit fühlen.

Ein abenteuerlicher Abgefandter kommt im Namen Chuards von Clarence, um sich eine Sauvegarde nach Bruffel zu erbitten, damit er sich der Herzogin, seiner Tante, vorstellen und die Beweise seiner Geburt beibringen durfe. Er sep and dem Tower zu London entstohen, und komme, seine Ansprüche an den englischen Thron geltend zu machen. Margaretha zweiselt keinen Augenblick an der Betrügerei; aber es trifft mit ihren Zweden zusammen, sie zu begünstigen. Sie zeigt sich daher geneigt, die Hand zu bieten; aber Warbeck redet mit Hestigleit dagegen. Margaretha weist ihn, auf die ihr eigene gebieterische Art, in seine Schranken zurück, und läst ihn fühlen, daß er hier keine Stimme habe. Warbeck muß sich mit der Erklärung, daß er es mit dem Prinzen von Clarence durch daß Schwert ausmachen werde.

Margaretha ift nun mit Belmont allein, und bemerft mit stolgem Unwillen, daß Warbod anfange, sich gegen sie etwas herauszunehmen. Sie hat schon längst eine Abneigung gegen ihn gehabt; nun fangen seine Anmaßungen an, ihreu haß zu erregen. Sie sindet ihn nicht nur nicht unterwürfig genug; der Betrug selbst, den sie durch ihn spielt, ist ihr lästig, und seine Eristenz als Yort, als ihr Nesse, beschänzt ihren Kurstenstolz.

In dieser ungunftigen Stimmung findet sie Abelaide, welche in großer Bewegung tommt, sie zu bitten, daß sie von den Bewerbungen des Prinzen von G. befreit werden möchte. Abelaide verrath zugleich ihr zärtliches Interesse für Warbeck, und bringt dadurch die schon erzurnte herzogin noch mehr gegen diesen auf. Sie wird mit harte von ihr entlassen, und erhält den Besehl, an den Lestern nicht mehr zu denten, und Jenen als ihren Gemahl anzusehen. Die hochzeit wird aufe schneuste beschlossen, und Adelaide sieht sich in der heftigsten Bedränguis.

## Pritter Akt.

Ein offener Plat, Ehron für bie herzogin, Schrauten find errichtet, Anstalten zu einem gerichtlichen Zweitampfe. Buschauer erfüllen den hintergrund der Scene. —

Eduard Plantagenet läßt fich von einem der Anwefenden ergahlen, mas diefe Anftalten bedeuten. — Exposition von

Simnels und Barbed's Rechtshanbel, ber burch einen gerichtlichen Zweifampf entschieden werden soll. Ebnard vernimmt biesen Bericht mit dem höchsten Erstaunen, und seine Fragen, die zugleich eine tiefe Unwissenheit des Reuesten, und das größte Interesse für diese Angelegenheit verrathen, erregen die Berwunderung des Andern.

Der englische Botschafter ift and jugegen, unb ber seltsame Jüngling hat schuell seine gange Answertsamleit erregt. Er scheint ihn zu tennen und zu erfchreden.

Simnel zeigt fich mit feinem Anhang, und haranguirt das Bolf. Er fpricht von seinem Geschlecht, seiner Flucht aus dem Tower, und die Menge theilt fich über ihn in zwei Parteien. Der englische Botschafter macht sich an Eduard, und sucht ihn auszuforschen; aber er findet ihn höcht schucktern und mistrauisch, und bestärft sich eben daburch in seinem Berdackte.

Die herzogin tommt mit ihrem hofe; Erich, Abelaibe und Barbed begleiten fie; Erompeten ertonen, und Marsgaretha fest fich auf ben Thron. —

Unterbessen hat Barbett ein trupe Scene mit Abelaibe, worin diese ihren Unwillen und Schmerz über die bevorstehende unwürdige Scene, Barbett aber seinen leichten Ruth über ben Kampf zu ertennen gibt. —

Ein Gerolb tritt auf, und nachdem er bie Berunlaffung biefer Feierlichkeit verfündiget hat, ruft er die beiden Kampfer in die Schranten. Juerst den Simnel, der sich öffentlich für Ebuard Plantagenet bekennt, und seine Anfprüche vortegt; darauf ben herzog von Yort, welcher Simnels Borgeben für falfch

und fowelfinfectifft, und bereit ift, biefes mit feinem Somerte gu beweifen. Beibe Rampfer berufen fich auf' bas tirtheil Gotteb; man ichreitet zu ben gewöhnlichen Formatitäten, worauf sich beibe entfernen , um in ben Schranten zu tämpfen.

Während die üblichen Borbereitungen gemacht werben, hat ber junge Plantagenet durch feine große Gemuthebewegung wab: durch feine rubrende Gestalt: bie Ausmerksmidelt ber Angogin und der Pringefin errogt. —

Jene: fragt: nach ihm; er gibt einige finnvolle Antworten und geigt otwas Leidenschaftliches in: seinem Benehmen gogen die Herzogin. Che sie Beit hat, ihre Neugierde wegen des interessanten Jünglings zu befriedigen, ertonen die Erompeten, welche das Signal zum Kangfe geben.

Der Annes. — Simmel mieb übermunden und fällt. — Med stehe auf; die Schmaten werden eingebruchen; das Wolf dringt schreiendihinzu. Simmel bekennt swebend seinen Beteng und die Anstister; er erkannt den Marbock für den ächten Park, und bittet ihn: um Bergeihung. Frende bes Wolfd.

Warbed, als Sieger und anerkannter herzog, ergreift diefen Augenblid, der Prinzeffin öffentlich feine Liebe zu erflänen;, und die Herzogin um ihre Einwilligung zu bitten. Die englischen Lorde legen fich barein und unterftaten feine Bitte. Erich muthet, die herzogin fnirscht var Born, ruft bie Pringeffin binmeg, und geht ab mit muthenden Bliden.

Jest sammeln fich die Lords um ihren herzog, schwören ihm Treue und Beiftand, und begleiten ihn im Triumph nach Saufe.

Plantagenet allein fühlt fich verlaffen, feine Perfonlichfeit verloren, ohne Stube, hat nichts für fich, als fein Recht. Er entschließt fich bennoch, fich ber herzogin zu nabern. Stanlep fritt zu ihm, und verfucht, jhn hinweg zu angstigen.

### Vierter Akt.

Die herzogin tommt voll Jorn und Gift nach hause. Ihr haß gegen Warbed ist durch sein Glud und seine Ruhnheit gestiegen; die erhaltene Nachricht von der Entspringung des achten Plantagenet aus dem Lower macht ihr den Betrüger entbehrlich; sie ist entschlossen, ihn fallen zu laffen, und fängt gleich damit an, daß sie der Prinzessin, welche ihr nachgefolgt ist, mit harte verbietet, an ihn zu denten, und sogar einen Zweisel über seine Person erregt. Warbed läßt sich melden; sie schiedt die Prinzessin, welche zu bleiben bittet, in Thräuen von sich.

Warbed und bie herzogin. Warbed, tuhn gemacht burch fein Glud und auf feinen Anhang bauend, zugleich durch feine Liebe erhoben, und entschlossen, seine bieberige unerträgliche Lage zu endigen, nimmt gegen die herzogin einen muthigen

Kon an, und wagt ed, sie wegen ihred widersprechenden Betragend gegen ihn jur Rede zu sehen. Sie erstaunt über seine Dreistigkeit, und begegnet ihm mit der tiefsten Berachtung. Je mehr sie ihn zu erniedrigen sucht, desto mehr Selbstständigkeit seht er ihr entgegen. — Er beruft sich darauf, daß sie es gewesen, die ihn aus seinem Privatstand, wo er gludlich war, auf diesen Plat gestellt, daß sie verpstichtet sep, ihn zu halten, daß sie kein Recht habe, mit seinem Glud zu spielen.

Ihre Antworten zeigen ihren fühllofen Fürstenstolz, ihre talte egoistische Seele; sie hat sich nie um sein Glud betummert, er ist ihr bloß das Wertzeug ihrer Plane gewesen, das sie wegwirft, sobald es unnus wird. Aber dieses Wertzeug ist selbstständig, und eben das, was ihn fähig machte, den Fürsten zu spielen, gibt ihm die Kraft, sich einer schimpslichen Abhangigkeit zu entziehen. Endlich sieht sich die herzogin genothigt, ihre innere Buth zu verbergen, und verläßt ihn, scheinbar versöhnt, aber Rache und Grimm in ihrem herzen.

Die Prinzessen wird durch die Furcht vor einer verhaßten Berbindung, und weil sie alle hoffnung aufgibt, etwas von der Gute der herzogin zu erhalten, dem Betrüger gewaltsam in die Arme getrieben. Im vollen Bertrauen auf seine Person tommt sie und schlägt ihm selbst die Entführung vor. Sie zeigt ihm ihre ganze Järtlichseit und überläßt sich verdachtlos seiner Ehre und Liebe. Sie nennt ihm den Grasen Kildare, einen ehrwurdigen Greis und alten Freund des Yort'schen hauses, zu dem wollten sie miteinander slieben. Sie übergibt ihm Alles, was sie von Kostbarteiten besist. Je mehr Bertrauen sie ihm zeigt, desto qualvoller fühlt er seine Betrügerei; er darf ihre dargebotene hand nicht annehmen, und noch weniger

dati Geständriff der Mahrheit wagen; sie Amust ist filech welch; er verläst sie in Verzweiflung.

Sie bleibt verwundert über fein Betragen gurud, und macht fich Borwurfe, bag fie vielleicht zu weit gegangen fen, entschulbigt fich mit der Gefahr, mit ihrer Liebe.

Plantagenet tritt auf, fountenn und erfcroden fic umfehand, und den theuren Jamilienboben mit fchmerylicher Rührung begrüßend. Er erblickt die Yorkschen Familienbilder, friet dawe nieder,, und weint über fein Geschlecht und fein eigened Schickal.

Warbed tommt jurud, entschlossen, der Prinzessin Alles zu sagen. Er erblidt den knieenden Plantagenet, erstannt, firirt ihn, läßt sich mit ihm ind Gesprach ein; was er hört, was er sieht, vermehrt seinen Schreden und sein Erstannen.

Endlich zweifelt er nicht mehr, daßt er den mahren gort vor fich habe. Plantagenet entfernt fich mit einer ebeln und bedeutenden Acufierung, und läßt ihn foredenvoll gurud.

Er hat tunnt angefangen, feine Ahnung und feine Furcht aus zufnachen, als der englische Butschafter eintritt und ein Gespräch mit ihm verlangt. Diefer bestätigt ihm angenblicklich feine Ahnung, und trägt ihm einen Vergleich mit dem englischen König an, wenn er den rochten Poet gus dem Wege fchiffen beife. Beibe haben ein gemeinschaftliches Intereffe, ben mahren York zu verberben. Warbeit fühlt die ganze Gefahr feiner Situation; doch fein haß gegen Lancaster und feine bessere Natur siegen, und er schickt den Versucher fort.

Aber gehandelt mußt werden. Der rechtmäßige Port ist Bu; et kann jurudfordetn, was sein ist; die herzogin wird eilen, ihn anguettennen und dem falschen Port sein Theater-fleid abzuziehen; Alles ist auf dem Spiel; die Prinzessin ist verloren, wenn der rechte Port nicht entfernt wird. Zest fühlt der Ungludliche, daß ein Betrug nur durch eine Reihe von Berbrechen behauptet werden kann; er verwäusscht seinen erften Schritt; er wünscht, daß er nie geboren wäre.

Die Herzogin kommt mit ihrem Rath. Man erfahrt, daß der Graf Kildare auf dem Wege nach Bruffel sep, daß er voor ben jungen Plantagenet zu finden hoffe, der ihm Nachrither gegeben, er eite dorthin. Die Herzogin ist zugleich erfreut
und verlegen über seine Antunft; verlegen wegen Warbect,
boch sie ist fest entschlossen, diesen aufzuopfern, söbald ber
rechter Plantagenet sich gefunden. Aber wo ist er denn, bieser
theuro Resse. Allbure schreibt, er sep geraden Wegs nach
Brussel, so könnte er sich ut senn. — Sie erinnert sich bes
Jünglings — ein Anch wird auf dem Boden bemerkt — Sie orsennt est sie badselbe, welches sie dem Eduard vor neun
Jahren gefommten. Man antwortershrr Riemand als Warden. Es durchfährt fie wie ein Blis. Sie fendet nach dem under tannten Jungling, nach Warbed.

## fünfter Akt.

Herzogin. Ihr Rath. Prinzessin. Lords. Bergeblich find alle Nachforschungen nach Eduard, er ift nirgends zu finden. Die Herzogin hat einen gräßlichen Argwohn. Sie schickt nach Warbed.

Erich und ber Botichafter erzählen von einem Mord, ber geschehen senn mußte; sie hatten um Gulfe schreien boren; wie sie herbeigeeilt, sen Blut auf bem Boben gewesen. Die herzogin und Prinzessu in ber größten Bewegung.

Barbed tommt. Herzogin empfängt ihn mit den Worten: Bo ift mein Neffe? Bo habt ihr ihn hingeschafft? Bie er stuht, nennt sie ihn gerade heraus einen Morber. Auf dieses Bort gerathen alle Lords in Bewegung. Sie wiederholt es heftiger. Jene machen ihr Borwurfe, daß sie den Herzog, ihren Neffen, einer so schrecklichen That deschulbige. Jeht entreift der Jorn ihr Geheimnis. Herzog, sagt sie, ein Port! Er mein Neffe! — und erzählt den ganzen Betrug mit wenigen Worten. Die Prinzessin wankt, will sinten; Warbed will zu ihr treten. Die Prinzessin fturzt der herzogin in die Arme. Barbed will sich an die Lords

wenden; sie treten mit Abscheu jurud. In diesem Augenblick wird der gefürchtete Graf Kildare angemeldet. Die Herz zogin sagt: "Er Tommt zur rechten Zeit. Ich habe seine "Aufunft nie gewünscht. Jeht ist sie mir willsommen. Er "fennt meine Neffen, er hat ihre Kindheit erzogen" — Sie wendet sich zu Warbeck: "Verdirg dich, wenn du tannst! "Sieh zu, ob du dich auch gegen diesen Zeugen behaupten wirst."

Kildare tritt herein, Warbed steht am meisten von ihm entfernt und hat das Gesicht zu Boden geschlagen. — Die Herzogin geht ihm entgegen. "Ihr tommt, einen York zu umz"armen; unglücklicher Mann! Ihr sindet keinen," n. s. w. Che Kildare noch antwortet, sieht er sich im Kreis um, und bemerkt den Warbed. Er tritt näher, stuht, staunt, rust: Was seh' ich! Warbed richtet sich bei diesen Worten aus, sieht dem Grasen ins Gesicht und rust: Mein Vater! — Kildare rust ebenfalls: Mein Sohn! — Sein Sohn? — wiederholen Alle. Warbed eilt an die Brust seines Vaters. Kildare steht voll Erstaunen, weiß nicht, was er dazu sagen soll. Er bittet die Umstehenden, ihn einen Augenblick mit Warbed allein zu lassen. Man thut es aus Achtung gegen ihn; zugleich wird gemeldet, daß man zwei Mörder eingebracht habe; die Herzogin eilt ab, sie zu vernehmen.

Warbed bleibt mit Kilbare, ber noch voll Erstaunen ist, in dem vermeinten York seinen Sohn zu finden. Warbed erzählt ihm in kurzen Worten Alled; Kilbare apostrophirt die Vorsicht und preist ihre Wege. Er erklärt dem Warbed, daß er nicht sein Sohn sev — daß er den Namen geraubt,

der ihm wirklich gebühre. Er fep ein natürlicher Sohn Schnards IV, ein geborner Mark. Das Mäthfel seiner dunkeln Gefähle läst sich ihm; das Anduel seines Schäffals entwirrt uch auf einmal. In einer unendlichen Frendigseit wirst er die ganze Last seiner bischerigen Qualen ab; er bittet den Kildare, ihn einen Augenblich meggehen zu lassen.

Kildare und die Lords. Sie find in Verzweiflung über ben gespielten Betrug und beflagen ihre verlorne Existenz, ihre zerstörte Hoffnung.

Indem erscheint Marbert, den Plantagenet an der hand suhrend. Alle erstaunen; Kildare erkennt den jungen Prinzen; dieser weiß nicht, wie ihm geschieht, die Warbed das gange Geheimniß löst und damit endigt, dem Plantagenet als seinem Herrn zu huldigen, und ihn, als seinen Vetter, zu umarmen. Warbed hat den Plantagenet vor dem Yorkschen Monumente schlafend gefunden und ihn von zwei Mördern gerettet, die im Begriff waren, ihn zu tödten. Freude der Lords, Edelmuth des Plantagenet.

Herzogin kommt zu biefer Scene, sie umarmt ihren Neffen und schließt ihn an ihr Herz. Die Lords verlangen, daß sie gegen Marbest ein Gleiches thue — Edle Erklarung Warbeck, der als ihr Nesse zu ihren Füßen fällt — Sie ist gerührt, sie ist gutig und zeigt es dadurch, daß sie geht, um die Prinzessessund abzuholen. Bwifchen = Handlung, fo lang fie weg ift. Eriche und bes Botichaftere Morbanichlag tommt and Licht; ihnen wird verziehen, und fie fteben beschämt da. Warbed zeigt fich bem Botichafter in ber Stellung, wie er ben Plantagenet umarmt, und schieft ihn zu seinem König mit ber Erflärung, daß fie beibe gemeinschaftlich ihre Rechte an ben Thron geltend machen wollten.

Die Bengein tommet mit ber Pringeffin gwede. Solnf.

# Fragmente aus den ersten Scenen des ersten Afts.

Bof ber Bergogin Margaretha ju Bruffel Gine große Salle.

### Erster Auftritt.

Graf Bereford mit feinen funf Sohnen tritt auf. Sir William Stanlen fieht feinvarts an bem Profeenlum und beobachtet ton.

Bereford.

Dieß ist der heil'ge Herd, zu dem wir fliehn, Ihr Sohne! Dieß der wirthliche Palast, Wo Margaretha, die Beherrscherin Des reichen Niederlands, ein hohes Beib, Der theuren Ahnen denkt, die Freunde schüft Des unterdrückten alten Königsstamms, Und den Verfolgten eine Zusucht beut. Seht um euch her! Gleich freundlichen Penaten Empfangen euch — — Der edlen Ports erhabene Gestalten. Erkennt ihr sie — — —

Die weiße Rofe glangt in: ihrer Sand,

Mit diefem Beichen, das wir freudig jest Auf unfre Suta fteden mer er en

(Streit junichen Shaufen und Benefund.)

### Ameiter Auftritt.

Belmont. Die Porigen,

Belmont. Haltet Ruhe, hailig ift bigs Son

Mplorde! Dem Frieden beilig ift bieß Saus. Bereford.

Berrather nenn' ich fo, mo ich fie finde.

Geöffnet hat sie ihren Fünkenhof Zu Briffel allen Lämpfonden Poorrien, Und zu vermittelm jet ihn schünker Buhm. Stanten.

Wohl! ein willfommener Gaft ift Jeder hier, Der gegen England bolo Ranke fpinnt.

Schillerd fammtl. Werte. VII.

Belmont.

Sie ist die Schwester zweier Könige Bon Yort — — — Und hülfreich, wie's den Anverwandten ziemt, Gedenkt sie ihres (fürstlichen) Geschlechts, Das unterm Mißgeschick der Zeiten siel. Bo fand' es Schutz auf der feindsel'gen Erde, Bo sonst, als hier an ihrem frommen Herd? Doch auch dem Feind erweist sie sich gerecht, Und in dem Haupte dieses eblen Lords Ehrt sie den Abgesandten — —

#### Bierter Auftritt.

Bereforb.

Kommt, meine Sohne! Kommet alle! Kommtl Mir fpricht es laut im innern Eingewelde, Er ist ed! Das sind König Eduards Jüge, Das ist das edle Antlig meines Herrn, Auch seiner Stimme Klang erkenn! ich wieder (Sich zu seinen Tüben wersend.)

D Richard! Michard, meines Könige Gohn!

Warbech.

Steht auf, Mylord! Richt bier ift ener Plas -

| Rommt an mein Bett:                            |
|------------------------------------------------|
|                                                |
| Bereford,                                      |
| Bie entfamet ibr                               |
| Den Mörberhanben? Redet! 2Bo verbarg euch      |
| Des himmels Rettungshand                       |
| Um fest auf einmal in der rechten Stunde       |
| Und vielwilltommen zu erscheinen?              |
| Warbed.                                        |
| Jest nicht - Lagt mich                         |
| Den Schleier gieben über bas Bergangne.        |
| Es ift vorüber - ich bin unter euch -          |
| 3ch febe von ben Meinen mich umgeben.          |
| Das Schidfal hat mich munderbar geführt.       |
|                                                |
|                                                |
| Margaretha.                                    |
|                                                |
|                                                |
| Richard von Glofter flieg auf Englande Thron;  |
| Des Brubers Cohne folog ber Tower ein.         |
| Das ift die Bahrheit, und die Belt will wiffer |
| Dag Tirrel fich mit ihrem Blut beffect.        |
| Ja, felbit ben Ort bezeichnet bas Berucht,     |

Der ihr Gebein vermahren foll -

Bebedte jenes furchtbare Ereigniß Im Tower — nur bie fpate Folgezeit hat jeht ben Schleier davon weggezogen. Bahr ift's, ber Mörder Tirrel ward geschiat,

Doch Racht und undurchdringliches Bebeimnis

Die Prinzen zu ermorden; einen Macht= Befehl vom König Richard zeigt' er auf; Der Prinz von Wallis siel durch seinen Dolch. Den Bruder sollte gleiches Schläsal treffen; Doch sep's, daß das Gewissen des Barbaren Erwachte, daß des Kindes rührend Flehu Sein eisern Herz im Busen wankend machte— Er führte einen ungewissen Streich Und grauend vor der fürchterlichen Chat Eutstoh er

# III.

Die Maltheser.

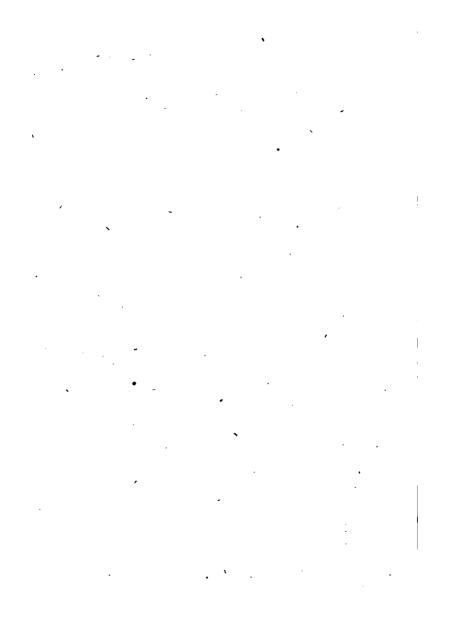

Maltha ift von der gangen Macht Solimans belagert, der dem Orden den Untergang schwur. Mit den türkischen Besehlsbabern Mustapha und Pialp sind die Corsaren Uluzzialy und Dragut, und die Algierer Haseem und Candelissa vereinigt. Die Flotte der Türken liegt vor den beiden Seehasen, und ohne eine Schlacht mit ihr zu wagen, kann kein Entsah auf die Insel gebracht werden. Bu Lande haben die Feinde das Fort St. Cimo angegriffen, und schon große Bortheile darüber gewonnen. Der Besih dieses Forts macht sie zu herren der zwei Seehasen, und seht sie in Stand, St. Ange, St. Michael und Il Borgo mit Succes anzugreisen, in welchen Platen die ganze Stärke des Ordens enthalten ist.

La Balette ift Großmeister zu Maltha. Er hat den Angriff ber Kürlen erwartet, und sich darauf bereitet. Die Nitter sind nach der Insel berufen worden, und in großer Anzahl darauf erschienen. Außer ihnen sind noch gegen zehntausend Soldaten vorhanden; es fehlt nicht an Ariegs und Mundvorrath, und die Festungswerte sind in gutem Stande. Aber gleichwohl ist auf einen Entsah von Sicilien aus gerechnet, weil die Feinde durch ihre Menge und Beharrlichkeit die Werte zu Grunde richten, und die Mannschaft aufreiben müssen.

La Balette hat alle Ursache, von Sicilien Sulfe zu hoffen, ba ber Untergang von Maltha die Staaten des Königs von Spanien in die größte Gefahr sehen wurde. Philipp der Zweite hat ihm daher auch alle Unterstühung zugesagt, und seinem Wiccionig in Sicilien beshalb Befehle gegeben. Eine Flotte

liegt ausgeruftet in ben Sofen biefer Infel; viele Ritter und andere Krieger find herbeigestromt, sich nach Maltha einschiffen zu laffen; bie Geschäftsträger bes Grofmeisters sind bei dem spanischen Vicelonig unermudet, um das Auslaufen diefer Flotte zu beschleunigen.

Aber die spanische Politik ist viel zu eigennützig, am an diese geoße Sante etwas Großes zu wagen. Die Macht der Kürlen schweck die Spaniser, und sie suchen Zeit zu geminnen, bis diese Feinde geschwächt sind. Dies hossen sie von dem Widerstand des Ordens dei der Tapferkeit seiner Ricker, und vowarten alsdann entweder die Ausbedung der Bolagerung, oder etwen leichtern Sieg. Ob der Orden dadei seine Kräfte zusest, ist ihnen gleichgültig; nur ganz untergeden soll er wicht. Der Wiceldwig von Siellen verspricht also von Zeit zu Beit Hable, aber er laistet nichte.

Untemossen wird das Fort St. Eine von dem Feinde immer heftiger bedrängt. Es ist an sich selbst, magen des ungen Baumed, auf weichem wicht Werke genng angelvacht werden tounten, tein sehr haltbarer Plat, und fast wenige Wannschaft. Die Tinken haben schon einige Aussenwerke im Besit; ihr Geschin beherrscht die Wälle, und zo sind schon debeutende Brossen geschoffen. Die Bosotung mich durch die Worke nicht beschiede, und ist bei aller ihner Tansenkeit ein leichter Raub des feindlichen Geschübes.

sinder diesen timfinnden suchen die Kitter, dernen bieser Posten anvertnart ist, bei dem Großmeister au, sich an einen habibarern Ort zurückzischen zu dursen, weil teine Gossung sep, Elmo zu behaupten. Auch die übrigen Mitter swellen dem Großmeister wer, daß ex die Elmo'schen Ritter ohne Nugen ausgegeben, daß es nicht gut sep, die Krast des Ordens durch sortgesopte Vertheidigung eines unhaltbaren Platzes nach und

nach ju fcwachen, bag es beffer fenu murbe, die gange Starte an dem hauptorte gu concentriren.

Diele Grunde find febr icheinbar, aber ber Grafmeifter. benft gang anders. Db er felbst gleich übergemat ift, baff St. Elmo nicht behauptet werben fann, und bie Ritter schmerzlich beklagt, die dabei aufgeopfert werden, so halten ibn boch zwei Grante ab. ben Dias preistugeben. Erflich liegt Alles baran, bag fich St. Elmo fo lange als moalic. halte, um ber ficilifden Sulfoffotte Beit zu verschaffen, beranautommen. Denn ift ienes Kort in ben Banben bes Teinbes. fo fann hiefer beibe Seebafen verfcbließen , und ber Entfat. ift fcmerer. Auch wurden die Spanier alebann, wie fie gebrobt. haben, gurudlegeln. Ameitens mus die Dacht ber Turfen. pholifc und moralifc gefdwacht werben, wenn fie St. Eines im Sturm ju erobern genothigt find, Ihr Berluft bei biefen Unternehmung erschwert ibnen bie ferneren Augriffe bes Sauptorte, und ein folches Beispiel verzweifelter Gegenwehr gibt ihnen einen fo boben Begriff von der driftlichen Capferfeit, baf fie an ber Gewisbeit bes Sieges zu zweifeln anfangen, und zu neuen Rampfen weniger bereit finb.

Der Großmeister hat also überwiegende Gründe, einen Theil seiner Ritter, die Vertheibiger des Forts St. Elmo, der Bohlfahrt des Ganzen aufzuopfern. Ein solches Versahren streitet nicht mit den Gesehen des Ordens, da jeder Ritter sich bei der Aufnahme anheischig gemacht hat, sein Leben mit blindem Gehorsam für die Religion hinzugeden. AberzurUnterwerfung unter ein so strenges Geseh gehört der reine Geist des Ordens, weil eine solche That von in nen heraus geschehen muß, und nicht durch außere Gewalt kann erzwungen werden.

Aber diefer reine Ordensgeift, der in diefem Augenblic fo nothwendig ift, fehlt. Auhn und tapfer find die Mitter, aber fie wollen es auf ihre eigene Beise senn, und sich nicht mit blinder Resignation dem Geseh unterwersen. Der Angendlick sordert einen geistlichen Sinn, und ihr Sinn ist weltlich. Sie sind von ihrem ursprünglichen Stiftungsgeist ausgeartet; sie lieben noch andere Dinge als ihre Pflicht; sie sind Helden, aber nicht christliche Helben. Die Liebe, der Reichthum, der Ehrgeig, der Nationalstolz und ahnliche Triebsedern bewegen ihre Berzen.

Die Unordnungen im Orden haben im Moment der Belagerung ihren höchsten Gipfel erreicht. Biele Ritter über- laffen sich offenbar ihren Ausschweifungen, und troben darauf, daß Rrieg und Gefahr die Freiheit begunstigen. La Balette war zeither nachsichtig; theils aus liberaler Ocnkart, theils weil er sich selbst von gewissen Menschlichkeiten nicht frei wußte; aber jeht sieht er sich genöthigt, den Orden in feiner ersten Reinheit herzustellen, und gleichsam neu zu erschaffen.

# Fragment der ersten Scene

Gine offene Salle, bie ben Brofpect nad bem Safen eröffnet.

Momegas und Biron fireiten um eine griechifche Gefangene; Diefer hat fie gefaßt, jener will fich ihrer bemachtigen.

Romegas.

Bermegner, halt! Die Eflavin raubst bu mir, Die ich erobert und für mein erklärt?

Die Freiheit geb' ich ihr. Sie mable felbft Den Mann, bem fie am liebsten folgen mag.

Romegas.

Mein ift fie burch bes Rrieges Recht und Brauch; Auf bem Corfarenfchiff gewann ich fie.

Den roheorfarifchen Gebrauch verfcmaht, Wer freien Bergen ju gefallen weiß.

Der Frauen Schonheit ift ber Preid bes Muths.

Der Frauen Chre fount bes Ritters Degen.

Ganet Elm' vertheidige! Dort ift bein Plat.

Biren.

Dort ift ber Rampf und bier bes Rampfes Lobn. Momegas.

Bobl fichrer ift es, Beiber bier gu-fteblen, Als mannlich bort bem Darten wiberfebn. Biron.

Dom beißen Rampf, ber auf ber Breiche glabt, Laft fich's gemachlich bier im Rtofter reben.

Momegas. .

Seborche dem Gebietenden! Burud!

Auf Deiner Motte heersche ba, nicht bier! Avmea es.

Das große Rreus auf diefer Bruft verebre! Biron.

Das fleine bier bebedt ein großes Bert. Romegas.

Rubmredig ift die Zunge pon Provence. Biron

Doch schärfer ift bas Schwert.

Bomeggs.

Mitter (fommen berm). Recht bat ber Spanier - ber llebermuth Des Provençalen muß gezüchtigt merben. Andere Mitter Commen von ber andem Sieles Drei Rlingen gegen Gine!" -Bu Sulf! ju Suff! Drei Klingen gegen Ginel

Auf ben Caftilier! Frifch madrer Bruber! Wir ftehn ju bir. Dir hilft bie gange Bunge, Bitter,

Bu Boben mit den Provençalen? Andere Nitter.

Mieder

Mit den Sifvaniern1

Es tommen noch mehrere Aitter von beiden Seiten hinzu. Der Shor tritt auf und trennt die Fechtenden. Er besteht aus sechzehn gesellichen Rittern in ihrer langen Ordenstracht, die in zwei Reihen die übrigen umgeben. Der Chor schilt die Aitter, daß sie sich selbst in diesem Augenblick befehden. Schilderung der drohenden Gesahr und Besorgnis, die auf die außere Lage des Ordens und seinen inneren Justand sich gründen. Uebermuth der Aitter, die auf hülfe aud Siellien rechnen.

La Malette erschnint mit Meinanda, einem Abgesandten aus Sicilien. Der Aussmeiker ferdert die Mitter auf, nichts von irdischen Beistande zu erwerten, sondern dem Himmel und ihrum eignen Phuthe zu vertrauen. Minanda erstärt, daß von Spanien vorjett und nichts zu hoffen fev, daß Sit. Elmo behanptet werden mitste, wonn die siellische Flotte erscheinen solle, und daß sie zunückfegeln wünde, wenn dei ihrer Aufunft jenes Fort siehen in den Handen der Kürken wäre. Murran der Kitter über die spanische Politik. Miranda entschließt sieh freiwillig, auf der Jusel zu dieiben und das Schickal des Ordend zu theilan.

Ein alter Chriftenfflave wird vom Ritter Montalto gum Grofmeifter gebracht. Er ift vom turlifden Befehlshaber unter bem Vorwand abgefendet, eine Unterhandlung wegen

bes Forts St. Elmo anzuknupfen, aber eigentlich, um mit einem Berrather einen Briefwechsel zu eröffnen. Der Großmeister will von keinem Bertrage zwischen den Rittern und den Ungläubigen hören, und droht, jeden kunftigen Herpld tödten zu laffen. Dem Christenstlaven, der sein hartes Schicksal beklagt, wird freigestellt, in Maltha zu bleiben. Er zieht vor, in seine Gefangenschaft zurückzugehen, weil er überzeugt ist, daß Maltha sich nicht halten könne. Che er abgeht, läßt er ein Wort von Verrätherei fallen.

Es ericeinen zwei Abgeordnete von ber Befatung in St. Elmo. Diefe Befabung ift nicht von bem Großmeifter ausgemablt, fondern ohne feine Buthun durch eine gefesliche Ordnung bestimmt worden. Ein amangigiabriger Ritter. St. Brieft, ber von Allen geliebt und vom Großmeifter befonders ausgezeichnet wirb, gehört zu den Bertbeibigern von St. Elmo. Er gleicht an Gestalt und Tapfetfeit einem jugendlichen Minatho. Et ift eine Beifel ber Turfen, und, fo febr man ibn zu iconen fucht, bei jedem Rampfe ber Erfte. Aber mitten in Tod und Befahr bleibt er unverlett: fein Anblid icheint ben Reind zu entwaffnen, ober eine Bache von Engeln ibn gu umgeben. Erequi, ein anderer junger Ritter von beftiger Bemutheart, wird burch ein leibenschaftliches, aber ebles Gefühl an ihn gefeffelt. Die Abgeordneten fdilbern bie Lage von St. Elmo, die Fortidritte bes Reindes, die Unbaltbarteit der Reftung, und bitten, ber Befatung zu gestatten, fic auf einen andern Doften gurudgugieben. Die jungern Ritter, befondere Erequi, unterftugen dies Befuch mit Nachdruct; aber ber Großmeifter ichlagt es ab. Er gibt feine Theilneb= mung an bem Schidfal ber Befatung beutlich ju ertennen;

aber mit Eruft und Festigfeit erflart er, St. Clino muffe behauptet werben, und entfernt fich mit ben altern Rittern.

Murren der jungern Aitter über ben Grofmeifter. Erequt fragt angftlich nach St. Prieft, und hört von den Abgeordeneten, wie fehr er vorzüglich der Gefahr ausgesest ift. Montalto tommt von der Begleitung des Christenstlaven zurud, und nahrt die Erbitterung gegen den Großmeister durch boshafte Winte über seine harte und Billur.

Die Mifvergnügten entfernen fich; der Chor bleibt gurud. Er flagt über den Verfall bes Ordens, und über Ungerechtigleit gegen den Grofmeister, bessen Verdienste er anerkennt. Erinnerungen aus der Geschichte des Ordens.

La Balette, ber Chor. Der Grofmeister zeigt sich als Mensch. Er fürchtet, nicht Stärle genug zu haben, auf der Nothwendigkeit zu beharren. Die Ansopserung der tapsern Bertheidiger von St. Elmo schmerzt ihn tief. Auch ist er bekummert über die im Orden eingerissenen Misbrauche. Der Chor macht ibm die Folgen seiner Nachsicht bemerklich, und erinnert ihn an den Streit über die Griechin. La Walette gesteht seinen Fehler, und will Alles versuchen, um eine gänzliche Resorm des Ordens zu bewirken. Jene Griechin hat er schon wegbringen lassen.

Stomegas, Biron und die Borigen. Die beden Mitter bettagen fich aber die Wogführung der Erieckin. In Balette erinnert die Aitter an ihr Gelübbe. Sie behaupten, der jehige Zeitpunkt gebe ihnen ein Recht auf Nachsicht. Es zeigt sich ihre wilde Natur, die dei der höchsten Gesahr alle Schranzen hunchricht. Dan Augenblick wollen sie genießen, da ihnen die uschste Stunde vielleicht nicht mehr gehört. Der Tapfere, dessen man bedarf, glaubt dem Gesche troben zu können. Der Großmeister spricht zu ihnen mit Erust als Schieter und entfernt sich.

Romegas und Biron, aufs höchfte erbittert, vereinigen fich gegen den Grafmeifter. Namegas halt ihn ohnehin fcon für leinen Zeind.

Erequi kommte herzu, und fprickt obne Schonung aber die Harte des Großmeisters. Das Gesprach wird durch Montalto unterbrochen, der neue Abgeordnete von St. Elmo ankündigt. Der Justand des Fords hat sich sehrendenn Ausenwerts. Die Karten find im Beste eines bedoptenden Ausenwerts. Die Besahmg dringt nochmals auf Erlandniß zum Abzuge, aber will dem sewissen Tode in einem Ausfall entgegengehen. Unter den Abgeordneten ist. St. Ariest, durch den wan den Großmeister an gewinnen hofft. La Balette weigert sicht, sie zu hrachen. Diese scheinder härte empärt die Ritter noch mehr, ab sie wohl eine Wirtung seiner Weichheit ist, da er sich nicht Festigkeit wenns zutrant, um einen Jüngling, der ihn nöher angeht, in solchen Verhaltnissen zu sehen. St. Priest ist sein natürlicher Sobn, aber Niemand weiß davon, als La Valette selbst.

Die Abgeordneten treten auf, begleitet von mehreren Aittern, die über den Großmeister ihren Unwillen laut werdentaffen. St. Priest selbst ist still, aber Erequi überläßt sich demheftigsten Ausbruche der Leidenschaft. Romegas und Bironstimmen ihm bei. Montalto benutt diesen Moment, die Ritter gegen den Großmeister auszuwiegeln. Vergebens erin= nert sie der Chor mit Nachdruck an ihre Pflicht. Es entsteht ein furchtbarer Bund gegen den Großmeister.

La Balette gibt bem Ingenieur Castriotto den Auftragben Bustand von St. Elmo zu untersuchen. ..

Der Grofmeister hat Verdacht auf Montalto und last ihn genau beobachten. Er spricht ihn allein, um ihn mit Sanft= muth zu warnen, aber ohne Erfolg. Montalto laugnet beharr= lich und dreift, und trost auf seine Würde als Commandeur.

Nach seinem Abgange erscheint St. Priest vor La Walette. Der Jüngling denkt ganz anders, als die übrigen Abgeordneten von St. Elmv. Er wünscht nicht zurückerusen zu werden, und kommt jest, dem Großmeister mit kindlich offenem Bertrauen die Empörung der Nitter zu entdecken. La Balette verbirgt sein Gefühl mit Mühe. Er spricht noch mit St. Priest als Großmeister, und entläßt ihn mit Austrägen. Begeisterung des Jünglings für seine Pflicht und für das Persönliche des Großmeisters.

Komegas, Biron, Crequi und mehrere ihrer Anhänger treten auf. Sie beginnen mit nachbrudlichen Vorstellungen wegen der Besahung von St. Elmo, und auf des Großmeisters Weigerung sprechen sie als Empörer. Erequi vergeht sich am meisten. Auf den Vorwurf, daß La Valette durch seine Hartnadigseit den Orden zum Untergang führe, antwortet er, der Orden sen son untergegangen, sev in diesem Augenblicke nicht mehr, und nicht durch die Macht des Feindes, sondern durch innern Versall. Er entserut sich mit Wurde und gebietet den Kittern, seine Besehle zu erwarten.

Die Ritter find burch die leste Rede des Großmeisters erschüttert, und einige unter ihnen fangen an, ihr Unrecht einzusehen. Ein Ritter bringt die Nachricht, ein Renegat habe sich mit Aufträgen vom türfischen Besehlshaber gezeigt, ungeachtet La Balette seben feindlichen Unterhändler mit dem Tode bebroht habe. Bei dem Renegaten habe man Briefe mit grosen Versprechungen an Montalto gefunden. Montalto sen zu dem Feinde entsichen. Die Ritter besinnen sich, daß er es war, der am meisten die Erbitterung gegen den Großmeister nährte.

Miranda, ber spanische Gesandte, nach ihm die jungsten Mitter, sobann einige ber altesten Nitter und zulest der Chor, treten bewaffnet auf. Ihnen folgt der Großmeister mit Casstrictto. Der Ingenieur erhalt Befehl, vor der ganzen Berssammlung über den Austand von St. Elmo feinen Bericht zu erstatten. Er behauptet, daß es noch möglich sep, die Berte von St. Elmo eine Zeitlang zu vertheidigen. Jeht fragt der Großmeister die jungsten und altesten Ritter, dann den Chor

und Miranda, ob fie unter feiner Anfahrung biefe Bertheis bigung übernehmen wollen. Alle find bereit, und nun bewilligt ber Grofimeister ber Besahung von St. Elmo ben Abgug, entläßt die aufrührischen Ritter und besiehlt nur bem Romegas, zu bleiben.

La Balette spricht mit ihm als ein Sterbenber, der feinen letten Willen eröffnet. Nur Nomegas, der den Orden ind Berderben gestürzt habe, sep im Stande, ihn zu retten. Ihn habe er zu seinem Nachfolger erwählt, und die wichtigsten Stimmen für ihn gewonnen. Romegas wird nun auf den Standpunkt eines Fürsten gestellt, wo er fähig ist zu stehen, und ersennt das Berwersliche seines zeitherigen Betragens. Aeußerst beschamt durch die Großmuth eines Mannes, den er so sehr verfannte, entfernt er sich in der Absicht, durch die Chat zu zeigen, daß er eines solchen Bertrauens nicht unwerth sey.

ı

St. Priest erscheint, um vom Großmeister Abschied zu nehmen. La Valette ist aufs außerste bewegt. Er entdedt sich als Vater, segnet seinen Sohn, und sagt ihm, daß er bem Tode mit ihm auf St. Elmo entgegen geben werbe. Der Chor ist hierbei gegenwärtig.

. 1 1 1.

Romegas tritt auf mit ben aufrührischen Rittern und ben Abgeordneten von St. Eine. Alle bereuen ihr Bergeben, und jeder ift bereit, fich auf St. Eine für die Erhaltung des Oybens aufzuopfern. Der Char beschäut die Ritter noch biefer, indem er ihnen entbeckt, baß Et. Prien ber Sohn bes Großmeifters in, und daß er ibn eben jest dem Tode geweiht
bat. La Balette weigert fic anfänglich, von feinem ersten
Entschuß abzugeben, bis er von einer ganzlichen Sinnesänderung der Ritter überzeugt ift. Endlich willigt er ein,
daß die Bertbeidiger von St. Elmo diesen Posten noch senner
behaupten dursen, und erzibt sind aus Palickt in die Rothwendigseit, sich selbst als Großmeister in dem jetigen Zeitpuntte dem Orden zu erhalten. Alle dringen in ihn, sich
nicht von seinem Sohne zu trennen. Jeder ist bereit, die
Stelle des tresslichen Jünglings zu vertreten. Et. Priest
widersetzt sich und bleibt undeweglich. Die höchste Begeisterung
spricht aus ihm. Anch La Balette will von keiner Ausnahme,
von keiner persönlichen Rücksicht etwas hören. St. Priest
nimmt Abschied vom Großmeister und von Eraqui.

Der Chor allein, in der höchften Burde, begeiftert durch Alles, was ben Menschen erhebt, Pflichtgefühl, Rittergeift, Religion.

Nachrichten von St. Eimo. — Das Fort wird gestürmt. Erequi ift nach St. Eimo entfloben, um mit bem Freunde zu sterben. — La Balette tritt auf, außerst befummert, aber mit manulichem Ernst. Er fühlt tief, was er aufopfert.

St. Elmo ift erobert. Ein Grieche, Laffaris, aus einem Gefchlecht, bas auf bem griechischen Kniferthron regiert bat, entflieht mit außerfter Lebenegefahr aus bem turfichen Beer,

wo er einen hohen Posten besteibete, ju den Malthesern, deren Heroismus er bewundert, und an deren Religion ihn die ersten Eindrucke der Jugend sessen. Er gibt aussührlichen Bericht von den unglaublichen Thaten der Bertheibiger von St. Elmo, von dem ungeheuren Berlust der Kurken, von ihrem Entsehen, als sie den Zustand der Festung und die geringe Anzahl ihrer Vertheibiger gewahr wurden, von einer desonders wichtigen Einduse der Feinde in der Person eines ihrer ersten und ersahrensten Besehlshaber, des Beherrschers von Tripoli, Oragut, der bei dieser Belagerung siel. — Von Montalto's Verrätherei ist nichts weiter zu surchten. Er ist bei dem Sturme aus St. Priest getrossen und hat seinen Lohn gefunden.

Der Leichnam bes St. Priest ist aus den Wellen aufgefangen worden. Er wird gebracht, und die Ritter begleiten ihn in stummer Trauer. La Balette erhebt sich über sich selbst. Er preist die hohe Bestimmung seines verklärten Sohns, sieht in allen Rittern seine Sohne, und vertraut fest auf die Kraft des Ordens, die jeht als unbedingt und unendlich dasseht. Durch ein großes Opfer ist der Sieg so gut als entsschieden, so wie in dem persischen Kriege durch den Tod des Leonidas. — Der Erfolg hat diesen Glauben bewährt.

. .

## IV.

Die Rinder des Hauses.

| - |   |                |        | 4 |
|---|---|----------------|--------|---|
|   |   |                |        |   |
|   |   | , <del>-</del> |        |   |
|   |   | -              |        |   |
|   |   |                | •      |   |
|   | • |                |        |   |
| · |   |                |        |   |
|   |   |                | •      |   |
|   |   |                |        |   |
|   |   |                |        |   |
|   |   |                |        |   |
|   |   |                | -      |   |
|   |   |                | •      |   |
|   |   |                |        |   |
|   |   |                |        |   |
|   |   |                |        |   |
|   |   |                |        |   |
|   |   |                |        |   |
|   | - |                | ~      |   |
|   | • |                |        |   |
|   |   |                | •<br>• | 4 |
|   |   |                |        |   |
|   |   |                |        |   |
|   |   |                |        |   |

## Borerinnerung.

Die Idee eines dramatischen Gemäldes von der Polizei in Paris unter Ludwig XIV hat Schillern einige Zeit beschäftigt. Neber dem bunten Gewühl der mannichfaltigen Gestalten einer Pariser Welt sollte die Polizei gleich einem Wesen höherer Art emporschweben, dessen Blick ein unermeßliches Feld überschaut und in die geheimsten Tiesen dringt, so wie für dessen Arm nichts unerreichbar ist.

"Paris erscheint in feiner Allheit. Die außersten Ertreme von Juständen und sittlichen Fällen in ihren höchsten Spihen und charafteristischen Puntten kommen zur Darstellung, die einfachste Unfduld, wie die naturwidrigste Berderbniß, die ibplische Ruhe, wie die duftere Berzweiflung."

"Ein höchst verwideltes, durch viele Familien verschlungenes Berbrechen, welches bei fortgehender Nachforschung immer zusammengesetzer wird und immer andere Entdedungen mit sich bringt, ist der Hauptgegenstand. Es gleicht einem ungebeuren Baum, der seine Aeste weit herum mit andern verschlungen hat, und welchen auszugraben man eine ganze Gegend durchwühlen muß. So wird ganz Paris durchwühlt, und alle Arten von Eristenz werden bei dieser Gelegenheit nach und nach an das Licht gezogen."

"Der Fall ist scheinbar unauftdelich, aber Argenson — an der Spisc der Polizei — nachdem er sich gewisse Data hat

geben laffen, verfpricht, im Bertrauen auf feine Racht, einen gludlichen Erfolg, und gibt fogleich feine Auftrage."

"Nach langem Forschen verliert er die Spur des Bildes, und sieht sich in Gefahr, sein dreift gegebenes Bort doch nicht halten ju tonnen. Aber nun tritt gleichsam das Verhängniß selbst ius Spiel und treibt den Mörder in die hande des Gerichts."

"Argenson hat die Menschen zu oft von ihrer schandlichen Seite gesehen, als daß er einen edeln Begriff von der menschlichen Natur haben könnte. Er ist unglaubiger gegen das Sute, und gegen das Schlechte toleranter geworden; aber er hat das Gefühl für das Schöne nicht verloren, und da, wo er es unzweideutig antrifft, wird er desto lebhafter davon gerührt. Er kommt in diesen Fall und huldigt der bewährten Tugend."

"Er erscheint im Laufe des Studs als Privatmann, wo er einen ganz andern, jovialischen und gefälligen Charafter zeigt, und als feiner Gefellschafter, als Mann von Herz und Geift, Wohlwollen und Achtung verdient. Er findet wirklich ein Herz das ihn liebt, und fein schones Betragen erwirbt ihm eine liebenswürdige Gemablin."

"Der Polizeiminister tennt, wie ber Beichtvater, bie Schwächen und Blofen vieler Familien, und hat eben fo, wie biefer, die höchste Discretion nothig. Es tommt ein Fall vor, wo Jemand durch die Allwissenheit desselben in Erstaunen und Schrecken geseht wird, aber einen schouenden Freund an ihm findet."

"Scene Argenfons mit einem Philosophen und Schriftkeller. Sie enthält eine Begeneinanderstellung des Idealen mit bem Realen, und es zeigt sich die Ueberlegenheit des Realisten über ben Theoretifer."

"Argenfon warnt auch zuweilen die Unfchuld fowohl ale bie Schuld. Er lagt nicht nur ben Berbrechern, fonbern auch

folden Ungludlichen, die es durch Bergweiflung werden tonnen, Annofchafter folgen. Ein folcher Bergweifelnder tommt vor, gegen den fich die Polizei als eine rettende Worficht zeigt."

"Auch die Nachtheile ber Polizeiverfaffung find darzustellen. Die Bodheit tann fie zu ihren Absichten brauchen, der Unsichweldige tann durch fie leiden; fie ist oft genothigt, schlimmer Wertzenge fich zu bedienen, schlimme Mittel anzuwenden. Selbst die Verbrechen ihrer eignen Officianten haben eine gewise Straflosiafeit." —

Won einer weitern Ausführung biefer Ideen in ihrem ganzen Umfange findet sich nichts in Schillers Papieren, aber dagegen der Plan eines Drama, wobei mur ein sehr kleiner Theil jenes Stoffs zum Grunde liegt. Es war in Schillers Charaktek, daß sich der erste Gebanke nicht beschränkte, sondern erweiterte, wenn es zur Ausführung kam. Man follte daher glauben, solgender Plan sep früher — etwa bei Lesung der Causes celebres des Pitaval — entstanden, und vielleicht eben deswegen aufgegeben worden, weil er an jene Ideen führte, die einen so großen Reichthum von Charakteren und Situationen darboten.

Narbonne ist ein reicher angesehener Particulier, in einer französischen Provincialstadt — Bourdeaux, Lyon ober Nantes — ein Mann in seinen besten Jahren zwischen vierzig und fünfzig. Er steht in allgemeiner öffentlicher Achtung, und die Neigung, die man zu seinem verstorbenen Bruder Pierre Narbonne gehabt hatte, hat sich schon auf seinen Namen fortgeerbt. Er ist der einzige Uebriggebliebene dieses hauses, weil sein Bruder teinen Erben hinterließ; denn zwei Kinder besselben verunglickten bei einer Feuersbrunst durch Sorglosigseit der Bedienten.

Rach dem Tode Pierre's war Louis der einzige Erbe. Er war bamals abwesend und tam jurud, um feinen beständigen Aufentbalt in diefer Stadt ju nehmen.

Seit diefer Zeit find zehn Jahre verfloffen, und Narbonne ift nun im Begriff, eine heicath zu thun und fein Gefchlecht fortzupflanzen. Er hat eine Reigung zu einem schonen, edeln und reichen Fraulein, Bictoire von Pontis, deren Eltern sich durch seine Antrage geehrt finden, und ihm mit Frende ihre Tochter zusagen.

Nun war vor ungefahr sechs Jahren ein junger Rann, Namens Saint- Foix, in Narbonne's haus als eine hulflofe Baise aufgenommen worden, und hatte viele Bohlthaten, besonders eine gute Erziehung, von ihm erhalten. Er lebte bei ihm nicht auf dem Fuß eines handbedienten, sondern eines armen Berwandten, und die ganze Stadt bewunderte die Großmuth Narbonne's gegen diesen jungen Renschen, den man schon zu beneiden ansing.

Saint-Foir machte schnelle Fortschritte in ber Bilbung, die ihm Narbonne geben ließ. Er zeigte treffliche Anlagen bes Ropfs und Herzens, zugleich aber auch einen gewissen Abel und Serzens, zugleich aber auch einen gewissen Abel und Serzens, zugleich aber auch einen Bewissen nicht recht zuzulommen schien. Er war voll dankbarer Ehrsurcht gegen seinen Wohlthäter, aber sonst zeigte er nichts Gedräckes noch Erniedrigtes; er schien, indem er Narbonne's Wohlthaten empfing, sich nur seines Rechts zu bedienen. Sein Muth schien oft an Uebermuth, eine gewisse Naivetät und Frehlichteit an Leichtsinn zu gränzen. Er war verschwenderisch, frei und eifersuchtig auf seine Ehre.

Bictoire hatte oftere Gelegenheit gehabt, biefen Saint : Foir ju feben, und empfand bald eine Reigung für ihn, welche aber hoffnungelos fcien. Die Bewerbungen Narbonne's um ihre Sand, vor benen fie ein sonderbared Grauen hatte, verstartten ihre Gefühle für Saint-Foix um so mehr, da dieser von Rarbonne selbst bei dieser Gelegenheit ofter an sie geschickt wurde. Saint-Foix betete Victoire von dem ersten Augen-blide an, ale er sie kennen lernte, aber seine Wünsche wagerten sich nicht zu ihr hinauf.

Er hatte ein anderes Madden tennen lernen, welches fo wie er elternlos war, und dem er einen großen Dienst geleistet hatte. Für diese hatte er eine zartliche Freundschaft, zwischen iht und Wictoiren war sein herz getheilt; aber er unterschied febr wohl seine Gefühle.

Von den zahlreichen hausgenoffen Narbonne's, worunter ein einziger alter Diener Pierre Narbonne's, Namens Thierry, sich noch erhalten hatte, wurde Saint-Foix zum Theil gehaßt und beneidet; nur eine weibliche Person unter denselben hatte für ihn eine Neigung, und Plane auf seine Hand. Sie war viel alter und ohne einen andern Anspruch auf ihn als das kleine Gluck, was sie mit ihm theilen konnte, und das nicht aus beste erworben war. Ihr Name war Madelon.

So verhielten fich bie Sachen, als bie handlung bes Stude eröffnet murbe.

Madelon fommt von einer tleinen Ballfuhrt jurud, wo fie für ihre Unruhe Eroft gesucht hatte. Ein begangenes Unrecht qualt fie; fie bringt feinen Eroft jurud.

Sie findet Narbonne zufrieden, muthig und sicher; Alles scheint ihm nach Bunich zu gehen. Nur ist er ärgerlich über einen weggefommenen Schmud, den er seiner Braut hatte verehren wollen, und er will die Gerichte deswegen in Bewegung feben.

1

!

Madelon erschrickt. Last die Gerichte ruben! sagt sie. Rehmt das fleine Unglud willig bin! — "Es ist tein tleines Unglud." — Nehmt's an als eine Buse! Schon lange hat mich die ununterbrochene Dauer Cures Bohlstandes betammert. — "Ich will aber mein Recht verfolgen." — Euer Recht! seufzt Madelon.

Noch größere Unruhe zeigt Madelon, wie sie hort, baß eine Bigeunerin im Sause gewesen sep, welche man bes Schmucks wegen im Berbacht habe. Sie bellagt febr, baß sie nicht hier gewesen. "Ach, indem ich eine fruchtlose Wallfahrt anstellte, um mein herz zu beruhigen, habe ich die einzige Gelegensheit verfehlt, meines langen Grame los zu werden."

herr von Pontis, Baillif bes Orts und tanftiger Schwiegers vater Rarbonne's, tommt, wegen des entwendeten Schmuds die nothigen Ersundigungen einzuziehen. Dieß geschieht mit einiger Formlichfeit und mit Zuziehung eines Gerichtsschreibers. Der Schmud wird beschrieben, die Handgenoffen werz den ausgezählt, und bei dieser Gelegenheit erponirt sich ein Theil der Geschichte. Besonders ist die Rede von Saint-Foir. Seine Geschichte wird erzählt, und zeigt den Rarzbonne im Licht eines Wohlthaters. Er scheint keinem Verdacht gegen Saint-Foir Raum zu geben.

Rach diefen officiellen Dingen wird von der Heirath gesfprochen. Pontis zeigt, wie sehr er und die ganze Stadt den Narbonne verehre, und ist glüdlich in dem Gedanken einer Verbindung mit ihm.

Saint : Foir im Gefprach mit bem alten Thierry. Der junge Menfch zeigt bie leibenschaftlichfte Unruhe; es ift ibm ga

enge in bett Sanfe, er ftrebt ins Beite fort; dabei hat er etwus Bebeimmifvolles, Unficheres, Schenes, Gewaltsames, was aussieht wie Gewissendangt. Besonders scheint er sich eines großen Undants gegen Narbonne anzuklagen. Bie von der Deirath desselben die Rede ift, steigt seine Unruhe aufs Societe.

Seine Scene mit Theerry gleicht einem ewigen Abichiebe. Er nimmt auch Abichieb von den leblofen Gegenständen, und fo reift er fich los in ber gewaltsamften Stimmung.

Thierry schüttelt das Saupt, und scheint fich mit Macht gegen einen aufsteigenden Berbacht zu wehren. In seinem Monolog spricht sich's aus, wie es in alten Zeiten bier war, und wie es jest ift.

Saint-Foir mit Abeigiben. Spuren viner unschwibigete Reigung, Dantbarleit des Maddens, Mitleiden bes Junglings. Sie erzählt ihre Schickfale, er die feinigen. Abelaibe ift einer gefährlichen Jigeunerin entsprungen, die sie tyrannisirte und zum Bofen verleiten wollte. Saint-Foir hat sie in einer hulflosen Lage gefunden, und zu guten Leuten gebrucht, det denen sie sich noch heimlich aufhalt.

Modaibe hat and Armush ihren einzigen Reichthum, eine Roftbarfeit, vertaufen wollen; der Goldfcmied, dem fte gebracht wird, erkennt fie für eine Arbeit, die er felbft für die Frau von Narbonne gefertigt hat, gibt es an, und dieß veranlaßt die Einziehung Adelaidens.

J: .

Die Polizeibiener erscheinen, und fordern von Abelaiden, daß fie ihnen jum Baillif folgen foll. Saint-Folk widerfest fic vergebens.

Wictoire und ihre Mutter. Jene zeigt ihren Abichen vor ber Bewerbung Narbonne's, um welche die ganze Welt fie beneidet. Man bemerkt an ihr außer biefem Widerwillen vor Narhonne's Person auch eine gehoime und hoffnungelofe Neigung.

Pontie tommt und berichtet, daß man bem geftohlenen Schmud auf ber Spur fev.

Abelaide wird gebracht, und wie Pontis fortgeht, um fie zu verhören, kommt Saint-Foir in großer Bewegung zur Bictoire, um ihren Beistand und ihre Verwendung für Abelaiden aufzurufen. Eine affectvolle Scene zwischen beiben, die zur gegenseitigen Entdeckung ihrer Liebe führt.

Narbonne tommt zu diefer Scene, und findet in Saint-

Pontis tritt wieder herein nach geendigtem Verhor, und ertlart. Saint-Foir für mitidulbig Narboune boxt, daß ein Theil des Schmuds fich gefunden habe; aber wie er biefen Schmud ücht, gerath er in große Befturung.

Scene zwifden Pontis und Narbonne. Diefer macht ben Grofmuthigen, will bie Unterfudung fallen laffen, und beibe

werbachtige Personen nach den Inseln feiden. Pontis besteht auf der ftrengften Untersuchung. Wie sie noch beisammen find, wird dem Baillif gemeldet, daß man die Zigennerin aufgebracht habe, und daß Abelaide bei ihrem Anblic in Schreden gerathen sev.

12.E

往

1

出には

Madelon und Narbonne. Jene hat die Zigeunerin erkannt als diejenige, der sie die beiden Kinder Pierre Narbonne's übergeben hatte, als sie aussprengte, daß sie bei einem Brande umgekommen waren. Es entdeckt sich, daß Abelaide die Tochter Tep, aber wo der Knabe hingekommen, bleibt noch unbekannt.

r T

12

Pontis tommt und melbet, daß sich Abelaide und Saints-Foir als Geschwister erkannt hatten, und daß die Ligeunerin beide vor sechzehn Jahren erhalten habe. Saints foir hatte nur fünf Jahre bei ihr zugebracht, und war ihr schon in seinem zehnten Jahre entlaufen.

Narbonne will nun dazwischen treten, und die weitere Erörterung hemmen; Pontis aber will die Eltern der Kinder entbedt haben, und erinnert fich an den Schmud.

Narbonne folagt dem Saint-Foir und Abelaiden eine beimliche Klucht por, aber beibe weigern fic.

Narbonne und Madelon. Madelon hat die Rinder erfannt, und bringt in Narbonne, fie an Rindesstatt anzunehmen

und zu feinen Erben einzusehen. Rurbonne ift in größber Bertegenheit; er weiß teinen Ausweg, als burch ben Tob ber Mabelon, und ermordet fie.

Die Kinder bes hauses sind erkannt, und werden von einer jubelnden Menge ju Narbonne gebracht.

Der Mörder Pierre Narbonne's kennt eine geheime Thur zu Louis Narbonne's Simmer; er ist auf diesem Bege heimelich hereingekommen, hat den Schmuck liegen gesehen, und ist mit diesem davon gegangen. Dem Narbonne ließ er ein paar Zeilen zurück, worin er ihm anzeigte, daß er nun in die weite Welt gehe, weil er einer Mordthat wegen stieben muffe. Auf dieser Flucht wird er angehalten, welches eine kolge der Polizeiveranstaltung ist.

Rarbonne findet auf feinem Simmer die Spuren bes Morbere.

Pontid melbet triumphirend ben gefunbenen Schmutt.

Marbonne versucht umsomft, zu entstiehen. Er und der Mörder werden confrontirt. Sein Bersuch, fich zu töden, wird vereitelt; er wird ganz entlarvt und den Gerichten übergeben. Saint-Foir erhält die hand der Victoire.

## 1

ì

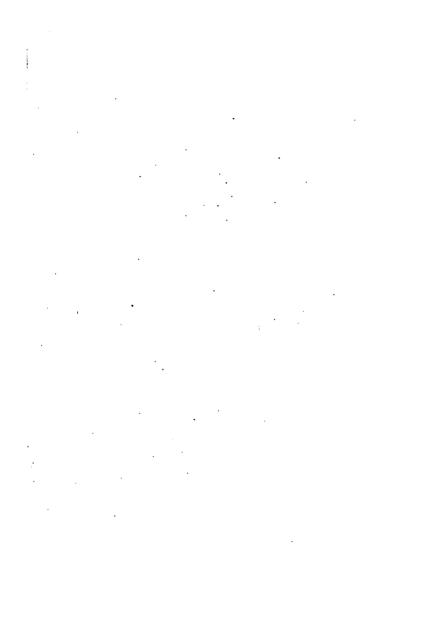

· .





